

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



35 g 19



. · · • •

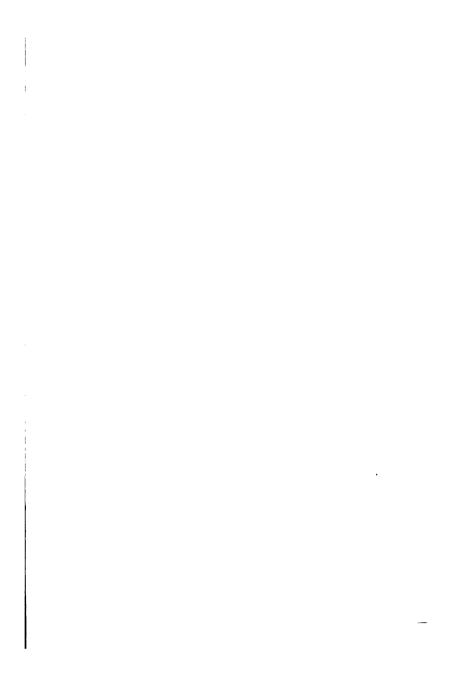

• .

# Goethe und Dresden.

Bon

Woldemar Freiherrn von Biedermann.

**Berlin,** Gustav Hempel 1875.



ŧ

# Einleitung.

Die Durchsichtigkeit der Geschichte der protestantischen Jahrhunderte läßt einen Streit von sieben Städten über die Herfunft eines großen Mannes nicht mehr aufkommen, und überdies läßt die Erweiterung der Räume, innerhalb deren ein bedeutender Mensch seine Wirksamkeit auszudehnen vermag, den Ort seiner Geburt zurücktreten und als eine Zufälligkeit erscheinen gegenüber den Orten, von denen seine Thätigkeit ausging. Hierauf mag sich noch heute gegenseitige Eisersucht erstrecken. Mit mehr Grund: es spricht für die Bedeutung des Gemeinwesens, das ein großer Mann sich zum Heerde seines Wirkens erkor, oder das er doch aufsuchte, um darin Rahrung des Geistes zu schöpfen.

Immer beutlicher und bestimmter wird bie Thatsache anerkannt, daß die bebeutendste geistige Größe ber neueren

Zeiten Goethe war; selbst die Franzosen haben nach dem letzten Ariege nicht angestanden dies in mehreren größeren Werken mit einer Durchdringung des Gegenstandes einzustäumen, die gegen ihre sonstige neuerliche Herabwürdigung alles Deutschen überraschend absticht. Und was knüpft nicht alles an Goethe an! Männer der verschiedensten Zweige der Wissenschaft und der Lebensthätigkeit suchen in seinen Schriften, in seinen Briefen, seinen mündlichen Aeußestungen die Unterstützung ihrer Behauptungen, ihrer Anssichten, ihrer Zwecke. Es ist als ob jedes Denken und Thun von Goethe seine Weihe holen müßte, um für berechtigt anserkannt zu werden.

So suchen benn auch mit Recht die Bewohner ber Stätten, die er betreten, eifrig die Beziehungen auf, die Goethe mit ihrer Heimath knüpfte und zwar nicht bloß wo sie von weittragender Bedeutung, sondern auch wo es nur flüchtige Berührungen waren: wir haben nicht allein Schriften über Goethe in Frankfurt, Leipzig, Straßburg, Sessenheim, Wetlar, Beimar, Iena, Ilmenau, Rom, sondern ebenso über Goethe in Karlsbad, im Erzgebürge, in Schlesien, in Berlin, in Regensburg, in Luxemburg.

Die Oresbner haben bisher versäumt, sich ber Beziehungen Goethe's zu ihrer Stadt zu rühmen, ja erst in neuster Zeit sind die vielsachen Berbindungen ans Licht ge-

V

zogen worben, welche er mit bem hiesigen Kunstwerein eingegangen war; und Dresben hat bies, nicht zu seiner Ehre sei's gesagt, einem Manne überlassen, der nicht Sachsen angehört, freilich aber seine Aufgabe auf eine Weise zu lösen verstand, die nichts zu wünschen übrig ließ.

Einzelnes über die sonstigen Beziehungen findet sich viels sach verstreut und es lohnt wol der Mühe es die Musterung passiren zu lassen und es als Zengniß dessen zu betrachten, was Dresdens Stellung in dem Jahrhundert war, an dessen Spize Goethe stand.

Allerdings kann die Darstellung der Beziehungen Goethe's keine abgerundete sein, wie etwa der erste Band von "Goethe und Leipzig", der ein Stück von Goethe's Leben schildverte; er wird aber auch nicht den Borzug des zweiten Bandes desselben Werks haben, reichlichen Stoff an ungedruckten Briefen Goethe's zu bringen, die zugleich ganz oder doch fast unbekannte persönliche Beziehungen aufdeckten. Die wenigen neuen Mittheilungen, die hier dargebracht werden, können nicht einmal bedeutenden Werth beanspruchen und das Ganze wird sich im Grunde nur als eine durch den Faden der Ortssgeschichte zusammengehaltne Reihe einzelner Thatsachen aus Goethe's Leben darstellen.

Um bei der Menge und Berschiedenartigkeit berselben eine Uebersichtlichkeit herzustellen, sollen dieselben in Gruppen

vorgeführt werben und zwar zunächst Goethe's Reisen nach Dresden, dann ber vereinzelte Verkehr mit Dresdnern, und endlich sein Verhältniß zu den Dresdner Kunstanstalten. Trotz der Gruppirung bescheidet sich jedoch der Verfasser, daß die Darstellung dieser Beziehungen Goethe's ein buntes Gewirr abgeben wird und zu keiner Gestaltung gelangt; es giebt nur eine Bestandsaufnahme — eine bloße Inventur.

Oresben, Hundert Jahr nach Goethe's Uebersiedlung nach Sachsen.

# Inhalt.

| Ginleitung                        | Geiste<br>III—VI |
|-----------------------------------|------------------|
| Goethe in Dresden                 | 1-36             |
| Goethe mit Dresdnern              | 37—100           |
| Goethe zu Dresdens Kunftanstalten | 101—140          |
| Nachträgliches                    | 140              |
| Berjonenverzeichniß               | 141—172          |



## Goethe in Dresden.

Der erfte Besuch Goethe's fennzeichnet gleich feine Beziehungen zu Dresben: bie hiefigen Kunftsammlungen und Runftanftalten waren es, die ihn hierher zogen. Schon als Anabe burch guten Zeichenunterricht und burch Umgang mit ben im väterlichen Sause verkehrenden Malern nicht minder, als burch angeborne Neigung der Kunft vertraut, hatte er in Leipzig burch Lehrstunden beim Professor und Director ber bortigen Runftakabemie Deser sich fortgebilbet und es mar in ihm die Sehnsucht erwacht, die berühmte Dresbner Bemälbegalerie zu sehen. Er unternahm bies 1767, wie er bie Zeit in bem von Goebete im "Grundrif ber Geschichte ber beutschen Dichtung" abgebruckten "biographischen Schema" angiebt, und zwar ift, ba die Reise unter ben Bortommniffen bieses Jahres zulett fteht, anzunehmen, bag sie im Spätsommer besselben ausgeführt wurde, womit auch die übrige Darftellung Goethe's übereinstimmt. Später als im September fann sie jedoch nicht stattgefunden haben, indem bamals vom October an die Galerie verschloffen ward. Ueber biese Reise ift Goethe's eigne Erzählung im achten Buch Goethe und Dreeben.

1

von "Wahrheit und Dichtung" so unübertrefflich und auch in Mangel anderer Nachrichten so wenig zu erganzen, bak lediglich barauf hinzuweisen ift. Nur flüchtig fei baran erinnert. daß Goethe beimlich die Reise antrat und beshalb nicht einmal seine aus Dresben gebürtigen Leipziger Freunde. namentlich Behrisch und hermann, um Empfehlungen an bie Ihrigen anging, sobann bag er mit ber gelben Bostfutsche über Burgen, Stauchit, Meißen fuhr, in Dresben nicht in einem Gafthause abstieg, sondern bei einem in der Borstadt wohnenden Schuhmacher, einem Better seines Leipziger Stubennachbars, eines Theologen Limprecht; daß er andre Sammlungen als bie Galerie nicht besichtigte, und burch bie in letterer gemachte Bekanntichaft eines jungen, bei einer Gesandtschaft angestellten Mannes bewogen wurde an einer ausgelasinen Gesellschaft theilzunehmen, ber er jedoch so bald als thunlich sich wieder zu entziehen für gerathen fand.

Ausstührlicher erzählt Goethe von seinem Besuche ber Galerie: wie er durch die Ausbrüche seiner Begeisterung Anlaß gegeben, daß der Galerieinspector Riedel selbst seine Führung übernommen, wie er dann auch dem Director von Hagedorn vorgestellt worden und dieser ihm seine Privatsammlung vorgezeigt, wie er sich an den biblischen Parabeln des Domenico Feti ergött und wie er damals zuerst seine Gabe wahrgenommen habe, Gegenstände mit den Augen des Malers, dessen Bilder er gerade ausmerksam betrachtet hatte, zu sehen, indem er in der Häuslicheit seines Wirths Bilder von Ostade und von Schalken zu erblicken vermeint habe.

Es mag hier noch eingeschaltet werben, bag Goethe mit Sageborn nicht wieber zusammentraf, bag aber berselbe nicht

nur in den von Goethe herausgegebenen Briefen Winkelmanns und der angehängten Kunstgeschichte des achtzehnten Jahr-hunderts von Meher, sondern auch in den nachfolgenden Stizzen zu einer Schilderung Winkelmanns von Goethe selbst erwähnt wird, obschon nicht auf hervortretende Weise. In seiner Sammlung von Handschriften denkwürdiger Personen verwahrte Goethe auch die Pagedorns.

Die Goetbefreunde werden unbefriedigt fein, bak über bie Perfonlichkeit bes Schuhmachers, bei welchem Goethe 1767 in Dresben mobnte, bier feine weitere Ausfunft gegeben wird. Allein mas dem Berfasser mit Goethe's Quartierwirthin in Leipzia gelang, trat biesmal nicht ein: von ben verschiednen zu Ermittelung seines Dresbner Wirthes eingeichlagnen Wegen führte teiner zum Ziel. Rur eine ichwache Bermuthung mag ausgesprochen werben, bie vielleicht anberen Forschern als ein Begweiser ober Entbedern als eine Beftätigung zu bienen vermag. Wenn jener Schuhmacher ein Better von Goethe's Stubennachbar, Limprecht, war, fo liegt bie Annahme nabe, bag ersterer entweber ebenfalls bes lettern Namen ober aber ben Namen ber Mutter Limprechts geführt habe. Run befanden fich unter ben Dresbner Schuhmachermeistern jener Zeit kein Limprecht, wol aber - und bies war ber Geburtsname von Limprechts Mutter — zwei Engelmann, Ernft Gottfried und Johann Gottfried getauft. beren einer ber gesuchte sein könnte. Mit dieser allerbinge febr ine Blaue gebenben Bermuthung muffen wir uns inbessen vorläufig begnügen. Gine bichterische Darftel-Inng bes Dresbner Schufters beabsichtigte Goethe im unvollenbeten "Ewigen Juben", ba Abasver, ber Belt biefer

Dichtung ein Schuhmacher in Jerusalem gewesen sein soll; inbessen ist in ben vorliegenden Bruchstücken nichts enthalten, was man als Nachbildung von Goethe's Dresdner Wirthzu erkennen hatte.

Ein bamals noch lebenber Schriftfteller Dresbens war Goethen wohlbekannt: ber von ihm in "Dichtung und Wahrheit" wiederholt genannte und mit Liebe geschilderte Rabener. Daß Goethe jemals personlich mit ihm in Berüherung gekommen, ist jedoch nicht wahrscheinlich.

Lange noch bewegten bie in Oresben empfangnen Einbrücke die Seele des jugendlich begeisterten Goethe, doch verhinderten seine schwere Erkrankung im folgenden Jahr und nachher seine Rückehr nach Frankfurt die baldige Wieberholung eines Besuchs von Oresben.

Und sie ließ sehr lange auf sich warten. Als er 1775 nach Beimar gekommen war, zögerte er nicht schon nach vier Monaten sein Leipzig wieder aufzusuchen und öfter dahin zurückzukehren, aber erst 1790 führte ihn die Reise nach Schlesien zum Feldlager bei Reichenbach gelegentlich wieder nach Oresben. Er verweilte damals zwar verhältnismäßig nur kurze Zeit hier, nutte diese aber doch gehörig aus.

Bei ber Herreise langte Goethe am 28. Juli früh halb acht Uhr in Dresben an, ba er ber Mittagshitze wegen Tags vorher in Rochlitz die Reise unterbrochen hatte und die Nacht hindurch gereist war. Er besuchte nach seiner Ankunst sosgleich den Hausmarschall Freiherrn von Racknitz.

Diesen vielseitig gebilbeten Mann hatte Goethe 1786 ebenso wie ben hiesigen Professor an ber medicinischechirurs gischen Akabemie Titius in Karlsbab kennen gelernt; beibe

waren ihm werthe Bekanntschaften, wie er damals an Anebel schrieb, indem er ihn aufforderte, von Frau von Stein, die ebenfalls in Karlsbad gewesen war, sich von denselben erzählen zu lassen. Auch Titius sah er hier auf der Durchreise nach Schlessen wieder.

Bas insbesondre Radnit angeht, so traf fein Streben in mehr als Einer Richtung mit bem Goethe's zusammen. Goethe war in den achtziger Jahren durch seine amtliche Stellung beim Ilmenauer Bergbau zu ernstlicher Beschäf. tigung mit ber Beftein- und Beburgstunde geführt worben und fand bierin in Radnis einen Benossen, ber ibm in Rarlsbad um so willkommener war, als berfelbe gerade bie bortige Gegend jum Gegenstand seines eingehenderen Forichens gemacht batte. Daran nahm nun Goethe lebbaft Theil, und fanden beibe in bem Steinschneiber und Mineraliensammler Joseph Müller in Karlsbad wirksame Unterftubung. Goethe gebenkt 1817 in ber Ginleitung feines Auffates "Bur Renntniß ber bobmifchen Gebürge" mit Barme bes ebeln, für Runft und Biffenschaft immer thätigen von Radnit, in bessen Freundschaft und Umgang er ber vorzüglichften Belehrung genoffen, ba berfelbe icon bebeutenbe Renntniffe bes Mineralreichs aus erfter Band - auf ber Freiberger Atademie burch Werner — empfangen gehabt babe. Am 10. Januar 1791 bantte Goethe in einem Brief an Radnis für übersenbete icone Stude Relbspath vom Gottbarb und stellte ihm einige Beiträge für feine glanzenbe Sammlung in Aussicht. Ebenso fand Goethe in Radnigens Runftliebhaberei einen Berührungspunct mit bemfelben, wie er benn Herbern am 30. Juli schrieb, bag er schöne und

artige Sachen bei jenem gesehen habe. Inbessen ging bier bie Gemeinschaftlichkeit nicht tief; benn Racinis war mehr Seltfamteitsträmer, als achter Runfttenner, was insbesonbre in seinem Brachtwerte "Darftellung ber Geschichte bes Beschmads ber vorzüglichsten Bolfer in Beziehung auf bie innere Auszierung ber Zimmer und auf die Bautunft" gu Tage trat. Goethe sprach fich in Briefen an Meber vom 18. März und 1. Auguft 1796 über bie "Dresbner Geichmäde" fehr miffiebig aus; er verspottet Böttigers Recenfion bes Buchs in ber Allgemeinen Literaturzeitung, burch welche bie Leute verführt würden, ihr Gelb für nichts wegzuwerfen, namentlich was ben Text angebe, ber bem Beft eines Schulrectors vor zwanzig Jahren gleiche; wogegen bie Zeichnungen Schurichts von verwundersamer Zierlichkeit und Reinlichkeit feien und bei weniger freiherrlicher Leitung etwas Befferes und Schidlicheres ergeben haben würden. Schon in bem erften Brief an Meber beutet Goethe barauf, bag bas Schredensipstem ebenfalls über biese Pfuscherei mit berein brechen werbe und so tam benn in ber That Racknitz in ben Xenien, bie ja auch andrer Freunde nicht schonten, mit mehreren Epigrammen Goethe's an die Reihe. Es waren folgende:

### Der Renner.

Alte Bafen und Urnen! Das Zeug wol tonnt' ich entbehren, Doch ein Majolicatopf machte mich gludlich und reich!

## Reuefte Schule

(in ber erften Sanbidrift: R + + +).

Ehmals hatte man Einen Geschmad, nun giebt es Geschmade! Aber fagt mir: wo fitt biefer Geschmade Geschmad?

## Un beutsche Bauluftige.

Kamtichabalisch lehrt man Euch balb bie Zimmer verzieren, Und boch ift manches bei Euch schon tamtschabalisch genng!

Neben seinen wissenschaftlichen und künstlerischen Thätigkeiten mögen indessen Racknizen auch seine Erlebnisse zu einem anregenden Gesellschafter gemacht haben: war er doch viel gereist und sächsischer Offizier in den letzten Jahren des siebenjährigen Kriegs gewesen. — Im October 1790 erwartete Goethe laut Briefs an Körner vom 21. desselben Monats Rackniz noch in Weimar; ob er sich einssand, wird nicht berichtet.

Der damalige preukische Gesandte in Dresben. Graf Bekler, suchte Goethe in Dresben auf; beibe batten fic vielleicht in Karlsbad kennen gelernt. Bon ihren spätern Begegnungen ift ber von 1796 in Jena zu gebenken, wohin Gekler Schillers Freund Körner im Frühighr begleitet batte: Goethe bat biefes Beisammenfein im "biographischen Schema" angemerkt. Auf bamals geführte Gespräche bezieht es fich, wenn Körner am 8. August bieses Jahres an Schiller schreibt: Gefler habe auf seiner Reise nach Italien in Babern bas Schloß besehen, von bem Goethe ihm erzählt, und habe bort eine Arbeit Cellini's gefunden. In Italien ließ Gefler fich in ein Berhältniß mit einem gemeinen Frauenzimmer ein, und brachte basselbe behufs Ausbildung nach ber Schweiz; Goethe nahm laut Briefs an Schiller vom 9. December 1797 regen Antheil an biesen Borgangen. — Gefler war 1804 wieder in Jena und Goethe stellte, um ihn zu seben, am 5. August Schillern feinen Besuch in Aussicht; Beglers Anwesenheit in Beimar melbet Henriette v. Knebel ihrem Bruder im Juni 1806.

In Dresben 1790 wurde Goethe vom Grafen Gefler zu dem befreundeten Appellationsrath Körner auf bessen Beinberg in Loschwitz gebracht.

Es steht noch nicht fest, ob Goethe ben Genannten hier zuerst kennen lernte. Wahrscheinlich ist es, ba nicht bekannt ist, daß er mit ihm früher zusammengetroffen wäre, auch Schiller am 1. November 1790 an Körner schreibt, Goethe habe sehr bie persönliche Bekanntschaft mit ihm gerühmt und mit Wärme von dem angenehmen Ausenthalt bei Körners und überhaupt in Dresden gesprochen. Dagegen theilt freislich Körner Schillern unterm 13. August mit, er habe "wiesder" eine halbe Stunde lang ein interessantes Gespräch über Kunst mit Goethe gehabt. Möglicherweise liegt hier ein Drucksehler vor (vielleicht für "über"). Sonst schreibt Körner: Goethe sei aufgethaut und zuletzt sehr mittheilend gewesen, doch habe seine Art sich anzukündigen immer etwas Kaltes und Zurückschendes.

In Körners Frau und ihrer Schwester, der Malerin Dora Stock, fand Goethe alte Bekannte aus Leipzig wieder. Sie waren die Töchter des von Kürnberg nach Leipzig übergesiedelten Kupferstechers, bei welchem Goethe als Student Unterricht im Radiren gehabt hatte.

Daß Goethe sich wieder an der Galerie ergögte und erquickte, versteht sich von selbst; zuerst lernte er damals das Antikencabinet und die Mengsischen Gipsabgüsse kennen. Hierbei sah er jedenfalls den damaligen Inspector der ersteren, der eine etwas spätre Leipziger Bekanntschaft war, aus dem

Jahr 1776, ben nunmehrigen Professor Beder. Goethe hatte ihn früher durch Deser auffordern lassen, ihm manchmal zu schreiben. Das von Beder herausgegebene "Taschenduch zum geselligen Bergnügen" erwähnt Goethe ein paarmal und er sagte Bedern auf dessen Ansuchen am 3. Januar 1796 durch Geheimen Rath Boigt sowol einen Brief als einen Beitrag zum nächsten oder doch zum weitersolgenden Taschenduch zu, erfüllte indessen die Zusage nicht. — Beders "Augusteum, Dresdens antise Denkmäler enthaltend" erschien Goethe nicht werth in der "Zenaischen Allgemeinen Literaturzeitung" ausstührlich besprochen zu werden, weshalb er Meher zu einer Boranzeige veranlaßte, gleich mit dem Hintergedanken, die in Aussicht gestellte gründlichere Beurtheilung nach Besinden zu unterlassen (Briefe an Sichstädt vom 7., 11. und 12. Januar sowie 22. April 1804).

Noch machte Goethe bamals die Bekanntschaft des Directors ber Akademie ber bilbenben Künfte Professor Casanova.

Eine, in wieder andere Richtung gehende Berührung hatte Goethe hier mit dem Oberbibliothekar Hofrath Abelung, den er aufsuchte. War derselbe doch damals eine der ersten Berühmtheiten Dresdens durch sein "Wörterbuch der Hochbeutschen Mundart", das für die Feststellung einer gleichmäßigen Schreibweise für die Deutschen aller Gaue von außerordentlichem Einfluß war.

Dieses Werk sowie bie "Bollständige Anweisung zur Deutschen Orthographie" besselben Berkassers benutzte auch Goethe, wie z. B. seine Briefe an Göschen vom 6. Rovember 1788 und an Schiller vom 26. Januar 1804 bezeugen. In letzterem Jahre hatte Boß in der "Jenaischen Allgemeinen

Literaturzeitung" Abelungs Wörterbuch start mitgenommen und dieser in der Hallischen "Allgemeinen Literaturzeitung" heftig darauf erwiedert. Eine scharfe Gegenerklärung, die Boß beabsichtigte, wußte Goethe besage der Briefe an Eichstädt vom 11., 12. und 14 April zu verhindern.

Am 30. Juni 1790 nachts verließ Goethe Oresben um seine Reise über Stolpen, wo er die Basaltbilbungen besichtigte, nach Schlesien fortzusetzen.

Seine Hoffnung, schon nach vierzehn Tagen die Rückreise antreten zu können, erfüllte sich nicht; noch am 26. August schrieb er an Racknitz: es scheine nicht, als wenn er "das geliebte Dresden" sobald wieder sehen würde. Erst am 18. September konnte er denselben — abermals aus Breslau — benachrichtigen: er selbst gedenke den 25. in Dresden einzutreffen, der Herzog von Weimar beabsichtige aber erst den 26. nach Schandau zu kommen und lasse Racknitz ersuchen mit Goethe sich an diesem Tage ebenfalls dort einzustinden, um dann gemeinschaftlich zu Wasser oder zu Lande nach Dresden zurückzureisen. Dabei spricht Goethe die Hoffnung aus, noch einige glückliche Tage in Dresden mit Racknitz zu verleben, den er seiner beständigen Verehrung und Liebe, die durch die letzte Zusammenkunst nur vermehrt worden sei, versichert.

Goethe blieb diesmal acht Tage in Dresben. Obwol nicht ausdrückliche Nachricht darüber vorliegt, daß er mit Titius wieder verkehrte, so ist es dennoch als sicher anzunehmen; denn derselbe war Inspector des Naturaliencabinets und geleitete daher unstreitig Goethe, als dieser die Sammlung von Thierstelten besichtigte, welche ihn — wie Riemer

mittheilt — bewog, einen "Bersuch über die Gestalt der Thiere" zu entwersen. Diese Arbeit blieb zwar unausgessührt, ging jedoch wol in den im zweiten Heste "Zur Morphologie" (1820) abgedruckten "Ersten Entwurf einer allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie, ausgehend von der Osteologie 1795" — über, wo sie in der vergleichenden Zusammenstellung einiger Thiergestalten (Seite 242 ff.) zu suchen ist, vor welcher Goethe ausdrücklich dankbar anerkennt, daß ihm in Dresden durch die Vorsteher des Naturaliencabinets große Gefälligkeit erzeigt und seine Tabelle zu füllen die bequemste Gelegenheit geboten worden seit.

Ferner war Goethe jest abermals häufig mit Körner zusammen, dem es gelungen war ihm näher zu kommen und ber ihn nun mittheilender fand. Ihre Unterhaltungen waren mannigfacher Art. Aus der Kritit der teleologischen Urtheilstraft von Rant, mit beffen Philosophie Körner fich viel beschäftigte, schöpfte Goethe Nahrung für feine philosophiichen Anfichten; er fprach babei Befichtspuncte über Stil und Clafficitat in ber Runft aus, bie Rorner als fruchtbar anerkennen mußte, obichon fie mit beffen Theorie ber Ibeale nicht übereinstimmten. Namentlich verbankte Körner Goethen manche treffliche Winte über ben Genug von Werten ber bilbenten Kunft. Goethe trug ihm auch einige um biese Zeit gebichtete Elegien vor und sandte bald nachher beren noch einige aus Weimar. Bon bort aus bantte er Körnern am 21. October 1790 brieflich für die ihm erwiesene Freundschaft und Büte, versicherte, bag ihm Rorner und beffen Gattin mehr gegeben, als er batte wünschen burfen und schlof mit ber Vitte, die Aleine, Emma, in seinem Namen zu tufsen.
— Körner bewohnte bekanntlich das dem damaligen Hof- und Justizrath, nachmaligen Geheimen Rath von Biedermann gehörige Haus am Kohlenmarkt — jetz Körnerstraße.

Da Goethe nicht wieder in Dresten mit Körners ausammentraf, so mag hier die fernere, immer enger werdende Berhindung mit benfelben besprochen werden. Allerdings steben die hierzu bienlichen Urkunden zur Zeit noch nicht vollftändig zur Berfügung, indeffen genügt das Borliegende zu einer Ueberficht im beschränkten Rahmen Dieser Schrift. Rach einem Brief vom 21. September 1791 handeln mehrere bes folgenden Jahrs, namentlich ein verloren gegangener früberer und bann bie vom 31. Mai und 17. Juni, mabrscheinlich auch der vom 14. Juni von der Bermittlung für bie Ausbildung von Facius als Steinschneider burch Tettelbach, zu welchem Zwecke berselbe nach Dresben geschickt werben sollte und wurde. Rach einem weiteren Briefe Goethe's aus Duffelborf vom 14. Rovember 1792 - fie find' insgesammt nur bruchftudweise bekannt - wiffen wir mabrend ber nächsten fast vier Jahre nichts von einem Briefwechsel zwischen Goethe und Körner. Indessen fand von 1795 ab bis Ende bes Jahrhunderts ein lebhafter mittelbarer Berkehr burch Schiller ftatt, indem namentlich Rörner seine Urtheile über die in biefer Zeit entstebenben Dichtungen Goethe's wie Schillers mittheilte und Goethe bagegen seine Freude an Körners treffenden Aussprüchen biesem burch ben gemeinschaftlichen Freund zu erkennen geben ließ.

Körner kam aber auch nebst ben Seinigen im April 1796 um Schiller zu besuchen nach Jena und blieb bort bis Mitt-

bes nächsten Monats, während welcher Zeit Goethe ebenfalls meistens in der Universitätsstadt sich aufhielt. Letzterer gebenkt des gepflogenen angenehmen Umgangs in Briefen an den Geheimen Rath Boigt vom 10. und an Frau von Kalb vom 22. Mai\*) sowie nachträglich in den "Tag- und Jahres-heften 1797".

Aus den gedruckten unzusammenhängenden Stellen zweier Briefe Goethe's an Körner vom 22. September und 8. December 1796 läßt sich nicht entnehmen, was darin erbeten wird. Im folgenden Jahr aber kündigte Körner in einem Brief an Goethe wol vom 29. Mai (zu vergleichen sein Brief an Schiller vom selben Tag) den Regierungsassessisch von Sensst an, den er schon 1794 als einen Mann, der sich durch Kopf, Kenntnisse und Charakter auszeichne, nach Weimar empsohlen gehabt hatte. Er kam 1797 nicht dahin und darauf bezieht sich solgender Brief Goethe's an Körner:

Auf Ihre gütigen Briefe zu antworten habe ich angestanden, bis der angekündigte Herr von Senfft bei uns eingetroffen wäre; da er nun, wie ich höre, durch einen andern Weg in sein Land zieht, so will ich nicht länger fäumen Ihnen für gütige Besorgung meiner kleinen Aufträge zu danken.

Sie haben nun bie humbolbtische Familie bei sich und werden sich in beren Umgange gewiß erfreuen. Grugen Sie alle bestens und bitten

<sup>\*)</sup> Richt "Marg", wie in Ropte's "Charlotte von Ralb" S. 146 ju lefen.

Sie ben Herrn Legationsrath, wenn er schon angekommen sein sollte, daß er uns doch bald von sich Nachricht giebt.

Die vergangenen vier Wochen habe ich in Jena zugebracht und daselbst theils mein episches Gesticht geendigt, theils mich mit Schillern zum neuen Almanach gehalten. Dieser soll, dent'ich, nicht übel ausgestattet erscheinen; von jenem habe ich zuletzt keine reine Abschrift in Händen behaleten, sonst würde ich Ihnen das Ganze geschickt und es nochmals zu freundschaftlichem Antheil emspfohlen haben. Nehmen Sie es freundlich auf, wenn es gedruckt vor Sie kommt.

Dürfte ich Sie um die Gefälligkeit bitten, mir ben italienisch und beutschen Text der Prinzessin Amalfi baldmöglichst zu überschicken? Die Partitur besitz' ich, bas Büchelchen ist mir verloren gegangen.

Wollten Sie gleichfalls den Text der Prinzessin Palmpra beilegen, so würden Sie mir eine besondere Gefälligkeit erzeigen.

Haben Sie schon etwas von dem Prolog zum Wallenstein gesehen? Erist sehr glücklich gerathen und giebt einen freien Blick in die große und sons berbare Welt, in welcher das Stück spielen wird.

Leben Sie recht wohl, grüßen Sie Ihre Franenzimmer und benten Sie in Ihrem herrlichen Elbthale, umgeben von so viel Schähen ber Kunft und Natur, recht oft an Ihre Freunde, die an der Saale und Ilm durch zauberische Künste sich nur einen Theil jenes Genusses verschaffen können, den Ihnen die Wirklichkeit so reichlich darreicht.

Beimar am 22ten Juni 97.

Goethe.

Bu biesem Briese ist nur noch zu erinnern, daß La principessa (auch La contessa) d'Amalsi eine der erstgesschriebenen Opern von Weigl, die "Prinzessin Palmyra von Bersien" aber eine von Salieri in Musik gesetzte Oper von Herklots war. Letztere sah Goethe zuerst im August 1797 in Frankfurt; er brachte sie in Weimar im März 1799 zur Aufführung.

Sowie die Mittheilung des vorstehenden Briefs ist auch die des solgenden durch das Wohlwollen des Herrn Haupt-mann Max Jähns in Berlin möglich geworden. Dieser andre Brief aus demselben Jahre, vor dem Antritt der Schweizer-reise geschrieben, lautet:

Bor meiner Abreife muß ich Ihnen noch ein Bort fagen und für die gütige Besorgung meiner kleinen Aufträge banken. Bin ich Ihnen etwas bafür schulbig, so haben Sie ja die Güte Ihre Auslagen Schillern zuzurechnen.

Ich freue mich, daß Sie die Humboldtischen Gebrüder haben kennen lernen: sie geben eine Idee von Fähigkeiten und Talenten, die sehr ergögend und aufmunternd ist.

Freund Meher ift in ber Schweiz und ich gebe ihnzubesuchen. Bas weiter aus uns werden wirb, weiß ich nicht. Leben Sie inbessen recht vergnügt und laffen sich mein ibullisch-episches Gebicht gefallen. Leider ift auch dieses wie die meisten meiner Sachen beinah' nur aus dem Stegreise; meine Tage rollen sich gar zu geschwinde auf, und ich möchte mir die Ehre anthun, mich mit der Leier des Orpheus zu vergleichen, die nur noch zufällige Töne von sich giebt, indem sie von den Bellen eilig dem großen Meere zugeschautelt wird.

Sie haben burch Schillern erfahren, daß wir und jett im Balladenwesen und Unwesen herumstreiben. Die seinigen sind ihm, wie Sie schon wissen, sehr geglückt; ich wünsche, daß die meinigen einigermaßen darneben stehen dürfen: er ist zu dieser Dichtart in jedem Sinne mehr berufen, als ich.

Was mir biefe Reise nehmen und geben wird, muß ich nun abwarten; ich kenne mich hierüber und weiß, baß alles was von außen an mich gelangt, sehr späte Früchte bringt.

Leben Sie recht wohl in Ihrem schönen und glücklichen Zustand; erhalten Sie mir Ihren Antheil, grüßen Sie mir Ihre Frauenzimmer und gebenken manchmal meiner in Ihrem Kreise.

Weimar am 20. Juli 1797.

Goethe.

Erst aus bem Sommer 1806 erfahren wir wieber von einem Brief Goethe's an Körner; berfelbe hatte ben Zweck ben bänischen Dichter Dehlenschläger einzuführen.

Persönlich fanden sich Goethe und Körners im Juli 1808

zu Karlsbad zusammen. Damals suchte Körner im Einverständniß der Bittwe Schillers Goethe zu bereden, des Freundes Werke herauszugeben, auch dessen "Demetrius" zu vollenden. Allein so leicht auch Körner namentlich das Geschäft der Herausgabe durch eigne Mitwirkung machen zu wollen versicherte, so konnte er doch den 4. August an Frau von Schiller nur die Erfolglosigkeit seiner Bemühungen melden. Bekanntlich besorzte nachher Körner diese Herausgabe allein und begleitete Schillers Werke mit einer von ihm versaßten Lebensgeschichte des Dichters. Letztre erbat sich Goethe am 14. Mai 1817 von Eichstädt, als er sür das erste Heft "Zur Morphologie" über sein Bekanntwerden mit Schiller den Aussach "Glückliches Ereigniß" zu schreiben in Begriff stand.

Bon dem Karlsbader Aufenthalt 1808 ist noch zu erwähnen, daß Körners verschiedne Compositionen Goethischer Lieber von Zelter mitgebracht hatten, um durch deren Bortrag Goethe zu erfreuen, wie letzterer selbst dem Componisten am 4. Juli mittheilte.

Im Jahr 1812 fand ein lebhafter brieflicher Berkehr zwischen Goethe und Körner statt, indem letzterer seines Sohnes Theodor Bühnenstücke "Toni", "Der grüne Domino", "Die Gouvernante", "Die Braut", "Die Sühne", "Rosamunde" und "Zrinh" an Goethe geschickt, dieser sie auch zur Aufführung geeignet gefunden hatte. Er nahm sich dieser Erzeugnisse mit Rath und That auss wärmste an, wie außer den gedruckten Briefen an Bater Körner vom 23. April, 14. Mai, 4. August, 5. October und 16. November noch aus einem Brief an den Regisseur Genast vom 28. April desselben Jahrs und aus den "Tag und Jahresheften" sich

ergiebt. Den "Better aus Bremen" lernte er erst 1814 bei einer Darstellung ber Liebhaberbühne in Hanau zu seinem großen Ergötzen kennen, wie von Leonhard ("Aus unser Zeit in meinem Leben" I. 446) erzählt. Theodor Körners Kriegslieder lobte er als das Erzeugniß wirklich kriegerischen Geistes gegen Eckermann am 14. März 1830.

Die Verschiebenheit der politischen Ansichten scheint später eine Scheibewand zwischen Goethe und Körner gezogen zu haben. Sie hielten sich beide 1813 in Teplitz auf und Körner schreibt von dort am 28. Mai an Friedrich Schlegel in einem in des General von Radowitz Autographen-Sammlung abgedruckten Brief: mit Goethe lasse sich über das, was ihn am meisten interessire, nicht sprechen; er sei zu kalt für den Zweck. Als dann mit der Rücktehr des Königs Körner in Sachsen moralisch unmöglich geworden und nach Berlin in preußischen Staatsdienst übergegangen war, scheint aller Berkehr mit ihm aufgehört zu haben.

Es steht außer Zweisel, daß Goethe in Folge seiner Berbindung mit Körner manche andre Dresdner kennen lernte. Dahin gehört außer dem obengenannten Sensst auch der damalige Rittmeister von Funt, der im Januar 1796 einige Tage in Iena in Goethe's und Schillers Gesellschaft zubrachte, wie wir aus des letzteren Brief an Körner vom 18. dieses Monats ersahren. Goethe war ganz von ihm eingenommen. Funk war Mitarbeiter an Schillers "Horen" und später an der von Goethe begünstigten "Ienaischen Allgemeinen Literaturzeitung". 1808 war er als Oberst mit seinem König in Ersurt, begegnete also auch dort Goethen.

Um nun zu bem Anfang ber Befanntichaft Goethe's mit

Körner, bem Dresduer Aufenthalt bes ersteren im Jahre 1790 zurückzukommen, so ist noch zu erwähnen, daß Goethe bamals — wie aus Körners Brief an Schiller vom 1. Februar bes folgenden Jahrs hervorgeht — ben Maler Ramberg kennen lernte, der durch die Schnelligkeit, mit welcher er Zeichnungen entwarf, Bewunderung erregte und von diesem Geschick auch vor Goethe einen Beweis ablegte. Später lieferte derselbe Kupfer zu Goethe's Werken, die der Auszgabe letzter Hand nicht gerade zur Zierde gereichen.

Ueber Dresden im Allgemeinen sprach sich Goethe in mehrern Briefen sehr befriedigt aus; so unterm 21. October 1790 gegen Körner, daß ihm Dresden mehr gegeben habe, als er hätte erwarten können; unterm 27. desselben Monats gegen Knebel, daß ihn Dresden recht glücklich gemacht habe, und gegen ebendiesen unterm 1. Januar 1791: "Dresden hat mir große Freude gemacht und meine Luft, an Kunst zu deuten, wieder belebt. Es ist ein unglaublicher Schatz aller Art an diesem schönen Orte."

Im August 1794 war Goethe, von Dessau kommend, abermals acht Tage in Dresben, wo sein Freund Heinrich Meher schon seit April und noch weiter bis in den September verweilte. Mit ihm verlebte er eine gute Boche und gute Stunden, wie er am 14. August an Friz von Stein und an Frau von Kalb am 29. August schrieb. Gegen Jacobi äußerte er sich am 8. des solgenden Monats: er habe sich auf der Galerie was Rechts zu Gute gethan.

Körner war damals nicht in Dresden und wen er sonst von hiefigen Bekannten aufsuchte, erzählt Goethe nicht, wol aber in den "Geschichtlichen Nachträgen" von 1830 zum "Bersuch über die Metamorphose der Pflanzen", daß er ein bedeutendes Gespräch mit dem Hosgärtner Seidel gehabt. Er hatte sich von diesem einige, für den Nachweis der Metamorphose wichtige Pflanzen vorzeigen lassen, als ihm Seidel verrieth, daß er Goethe's Absicht wol merke, und er selbst aus der Erfahrung die Entwicklungserscheinungen kenne, die Goethe in seiner Schrift über dieselbe wissenschaftlich nachgewiesen hatte.

Bei dieser Anwesenheit in Dresden lernte Goethe auch den Oberappellationsrath von Ramdohr aus Celle persönlichtennen, \*) dessen Buch "Ueber Malerei und Bildhauerei in Rom" er schon in Rom gelesen hatte, davon aber zusolge Briefs vom 27. October 1787 (in der "Italienischen Reise") wie auch von Ramdohrs spätern schriftstellerischen Leistungen und seinen Lunstansichten sehr wenig erbaut war. Ramdohrempsand den Einsluß dieser Unzusriedenheit durch die Kälte, mit welcher Goethe ihm begegnete, worüber derselbe sich mehrsach beschwerte, auch dies Goethen selbst sagte, als er ihn einige Bochen später bei einem Besuche in Weimarzugänglicher sand. Da aber Ramdohr kein Dresdner war, so gehört das Aussührlichere über Goethe's Verhältniß zu ihm nicht hierher.

Damals war herzoglich sachsenweimarischer Agent in Dresben Benjamin Gottlieb Holzapfel, mit welchem benn. Goethe auch ohne Zweifel in Berührung kam.

<sup>\*)</sup> Dungers an fic unwahrscheinliche Angabe (Goethe und Rarl. August, II, 145), baß Goethe schon 1790 Rambohr in Dresben tennen gelernt habe, getraue ich mir in Mangel genügender Quellentenntnis. nicht zu wiederholen.

Rachbem eine im Sommer 1805 beabsichtigte Reise nach Dresben nicht zu Stande gekommen war, unternahm Goethe eine folde erft wieder 1810, und zwar Mitte Gentembers von Teplit aus; nach seines bamaligen Begleiters Riemer Mittheilung war er am lettern Orte bis zum 16. viefes Monats, an welchem Tag abends in Dresden eintreffen zu wollen er bem Herzog unterm 10. schrieb. Etwaige Befehle besselben erbat er fich babei zu bem bamaligen Beimarifchen Gefchäftetrager am hiefigen Sofe, Saubtmann Berlohren. Auch von Elisabeth Brentano bestellte er sich einen Brief burch Berlohren; ber biefe Bestellung enthaltende Brief ift wirklich von Goethe geschrieben, wenn man auch sonst nicht leicht wagen barf, auf seinen Briefwechsel mit einem Rinbe" als eine zuverläffige Quelle fich zu berufen. Es lag in ben beiberseitigen amtlichen Berbältnissen, daß Goethe und Berlohren jedenfalls oft mit einander verkehrten. Go wissen wir aus Briefen Goethe's an den Grokberzog vom 29. April und vom 30. Mai 1827, daß Berlohren in Runftangelegenheiten zu vermitteln batte. sowie aus Goethe's Brief an ben Graf Sternberg vom 22. Marg 1828, daß eine merkwürdige Pflanze an Berlohren geschickt murbe, um fie weiter nach Brag zu beförbern.

Goethe verweilte 1810 zehn Tage in Dresben, reifte über Freiberg, Chemnitz und Löbichau, wo er überall kurze Aufenthalte machte, zurück, und langte am 3. October in Beimar an. Ueber sein Treiben in Dresben schreibt er am 7. October nur ganz allgemein an ben französischen Gesandten in Cassel, Reinhard, daß Dresben mit seinen Kunst- und Raturschätzen bei herrlichem Wetter dazu beigetragen habe,

ihm eine sehr unterhaltenbe und erfreuliche Rückreise von Teplitz zu geben. Hauptsächlich ist aus jenem Dresbner Aufenthalte ber Berkehr mit dem Maler von Kügelgen zu verzeichnen.

Kügelgen, ein Abeinländer, hatte sich seit 1805 in Dresben als Künstler niedergelassen und blieb hier bis zu seinem Ende, sodaß er als Dresdner Künstler durchweg zu betrachten ist.

Goethe lernte Kügelgens Leistungen zuerst burch bessen Bildnisse bes Malers Fernow, bes bänischen Dichters Dehlenschläger, bes Literarhistorikers und Publicisten Abam Müller sowie Seume's kennen. Kügelgen hatte dieselben an Fernow nach Weimar geschickt und dieser schrieb dem Freunde am 19. Februar und am 1. März 1807 die Urtheile der Meimarer Kunstsreunde darüber, besonders das Goethe's. Dieser hatte sich wiederholt auf's wärmste über die Tresslichteit dieser Gemälde und namentlich des von manchen getadelten Fernowschen Bildnisses ausgesprochen und geradezu Kügelgen für den besten Portraitmaler damaliger Zeit erklärt, wie in jenen, von Johanna Schopenhauer in Fernows Leben mitzgetheilten Briesen aussührlicher zu lesen ist.

Als der unheilbar erkrankte Fernow Kügelgen noch einmal zu sprechen verlangte, folgte dieser der Aufforderung nach Weimar zu reisen um so lieber, als er Goethe und Wieland zu malen wünschte. Er trat die Reise am 8. December 1808 an; den Freund traf er nicht mehr am Leben, dagegen wurde ihm sein andrer Wunsch gewährt. Schon am 17. desselben Monats saß ihm Goethe. Das Bildniß gelang ihm vorzüglich; alle Urtheile stimmen darin überein und die

Bittwe Berbers nennt es in einem Brief an Knebel bas einzig abnliche, bas existire. Dem Maler fam zu statten, bak Goethe fich ihm mit Bebagen bingab. Wie bies Rügelgen selbst empfand, spricht er in ben an seine Frau, an seinen Bruder und an Brofessor Morgenstern in Dorpat gerichteten Briefen aus, die fich in feiner Lebensgeschichte von Saffe finden. Er theilt barin mit, daß Goethe ihm viele Freundschaft erzeige, daß ihm berselbe offen begegne, und über so manches rebe, worüber er sich sonst nicht aufschließe, ferner baß er, Rügelgen, in ber genauern Bekanntichaft mit Goethe und Wieland ben beffern Theil feiner Seele gereifter und sich in manchen Ibeen fester fühle, sowie daß er nunmehr die Menschen und bas Leben flarer übersebe. Goethe seinerseits berichtet in ben "Tag- und Jahresheften" — und zwar sowol unter 1808 wie auch 1809 - bak die Bersönlichkeit des überall willkommenen Kügelgen nothwendig auf den gebilbet geselligen Kreis bie zarteste Ginwirkung ausübe, bag Mensch und Maler eine in ihm seien und baber seine Portraits immer einen boppelten Werth behalten würden.

Die Abendgesellschaften bei Johanna Schopenhauer waren ein Anlaß, daß Goethe und Kügelgen sich öfter trasen und bort begann lettrer am 18. December, wie Stephan Schütze in Weimars Album erzählt, Goethe halb erhaben in Wachs auf einer Schiefertasel zu modelliren, was jedoch nicht ganz gut ablief, indem der Künstler, um des ihm Sitzenden Züge belebt zu erhalten, ein Gespräch über die griechische Walerei einleitete, wobei er die Ansicht versocht, daß dieselbe verhältnißmäßig keine hohe Stufe eingenommen gehabt habe: Goethe wollte dies nicht gelten lassen und wurde

burch ben Widerspruch in die verdrüßlichste Stimmung versetzt, sodaß gerade das Gegentheil von dem erreicht wurde, was Kügelgen bezweckte.

Die damals gemalten Bildnisse behielt Kügelgen selbst, boch wurden sie vielsach copirt. Die Aunsthandlung von Artaria und Fontaine in Mailand ließ sie von Heß — der Goethe in Italien persönlich hatte kennen lernen — in Kupfer stechen, wozu Kügelgen selbst die Borzeichnungen fertigte. Bon den Medaillons Goethe's und Wielands, die schlüßlich ebenfalls beide wohl gelangen, schenkte Kügelgen seinem Lohnbiener in Beimar, einem armen Menschen mit Frau und Kindern, eine Form und lehrte ihm das Abgießen derselben, damit er sich etwas damit verdiene. Sie sind daher in den Handel gekommen.

Rügelgen verließ Weimar erft zu Anfang Februar 1809 wieber.

Bei ber Anwesenheit in Dresben im September 1810 ließ nun Goethe sich zum zweiten Mal von Rügelgen für ben Rath Schlosser in Frankfurt malen. Dieses Bilbniß stellte ihn mit herausgewandtem Antlit dar und ist in der Auffassung von dem ersten darin verschieden, daß dieses den Dichter mehr in Ruhe und Heiterkeit, das neue mehr in Belebtheit und Kraft zeigte.

Bon ben Briefen, die Goethe und Kügelgen wechselten, gelangte bisher keiner in die Oeffentlichkeit. Bekannt ist, daß Goethe in einem vom 5. Mai 1810 an die damals in Oresden weilende Malerin Bardua den Auftrag gab, ihn bei Kügelgen wegen Nichtbeantwortung eines Briefs zu entsschuldigen, indem er sich theils auf seine gewöhnliche Rach-

läffigkeit in biefer Hinficht, theils barauf berief, bak er in ber an ihn gebrachten Sache nichts zu thun vermocht babe. Bon einem Briefe Goethe's an Rugelgen erfährt man bagegen burch einen Zelters an Goethe vom 16-20. Februar 1811, worin ersterer mittbeilte, Rügelgen babe fich beklagt. bak Goethe ibn in einem Brief - burch welchen berfelbe für ein Bilb und beffen erwünscht ausgefallne Ginrabmung bantte - Dochwohlgeborner Herr" angerebet habe. Goethe bedanerte, ben Rünftler baburch verlett zu baben, ba er ibm gerade bas Freundlichste habe sagen wollen und mit bem braven Manne in autem Berbaltnik zu bleiben wünsche. Ein andermal schrieb Goethe am 29. Marz 1812 an Rügelgen, der aber seinerseits auch mit der Antwort säumte, sodaß Goethe burch Louise Seibler laut bes am 23. bes folgenden Monate an biefe abgefertigten Briefe bei ibm bie erbetne Beforgung von Delfarben u. f. w. in Erinnerung bringen ließ.

Noch einer Aenßerung Goethe's über eine Leiftung Rügelgens ist zu gebenken und zwar über bessen zu Ansang 1814 gemaltes Bild, ben Sieg bes guten Princips über bas böse barstellend, worin lettres die Züge Napoleons trug. Goethe schezzte barüber im Brief an Meher vom 7. März 1814: es brohe von Seiten ber Lunst ein Schreckniß, indem Kügelgen abermals das gute und böse Princip male, aber nicht wie früher sebse einzeln für sich, sondern beide in Streit begriffen, wobei leicht zu errathen sei, wem das böse ähnlich sein werbe, während man darauf wetten könne, daß das gute auf ein Haar den Gebrüdern Kügelgen gleiche. Das Bild sprach allgemein nicht an, doch bezieht sich Goethe's Urtheil seden-

falls nicht auf die Ausführung, sondern auf Kügelgens zur Schau getragnen leibenschaftlichen haß gegen Napoleon, bessen Jüge in der That das unterliegende bose Princip im Bilbe darstellte.

Sind nun feine Dresdner weiter genannt, mit benen Goethe 1810 in Dresben verkehrte, - Körners hatte er in Karlsbad getroffen — jo fand er boch eine Anzahl auswärtiger Freunde und Bekannte bier. Da war ber Buchbändler Frommann aus Jena nebst Frau und Schwägerin Bettb Wesselhöft, Brofessor Seebeck, Johanna Schovenhauer, bann aus Berlin ber Theolog Schleiermacher und Henriette Berg sowie endlich Louise Seidler. Diese Tochter bes Universitätsstallmeifters in Jena war Goethe entfernt bekannt; fie batte fich im Frühighr 1810 nach Dresben begeben und bei einem von da aus in Teplitz genommenen Aufenthalt Goethe bort getroffen, wie biefer am 30. August Knebeln mittbeilte. Nach Dresben zurückgekehrt, war sie eben auf ber Galerie mit bem Coviren ber beiligen Cacilie von Carlo Dolci beschäftigt, als Frommann die Ankunft Goethe's verkündigte. Derfelbe ericbien bald barauf bort, erwärmte sich sofort für bas Abbild ber Cacilie wie für die Malerin und widmete berfelben mährend seines Aufenthaltes in Dresben große Aufmerksamkeit: er besuchte fie breimal in ihrer Wohnung in der Oftraallee neben der Herzogin Garten und liek fie fast allabendlich an seinen Spazierfahrten, bei benen ihn nur noch Seebeck begleitete, theilnehmen, während feine übrigen Bekannten gar nicht begriffen, wo und mit wem er bie Abenbe anbringe. Auch mag er mit ber Seibler Brivatgemalbefammlungen besucht baben; wenigstens versprach er es ihr, wie

fie selbst in ihren von Uhbe herausgegebenen Lebenserinnerungen erzählt. In einem anscheinend am 17. September 1810 an Bauline Gotter geschriebenen Briefe (Aus Schellings Leben II, 235 fg. vergl. 238) rühmt Goethe Louisens Fleiß.

Die Seibler verbrachte vier Sommer in Dresben, um sich auf ber hiesigen Kunstakabemie und ber Galerie zur Malerin auszubilben in ben Jahren 1810, 1811, 1812, 1814 und dann noch einmal 1831. Ihre nähere Berbindung mit Goethe schreibt sich von jener Begegnung auf der Galerie im September 1810 her und sie september sich fort, als die Künstlerin nach München und nach Rom ging.

Einundzwanzig Briefe Goethe's an die Seidler sind erhalten, wovon sich neunzehn in den "Erinnerungen aus dem Leben der Malerin Louise Seidler" abgedruckt sinden. Das Datum eines Briefs ist dort irrig als 1. Juli 1816 angesgeben, da es 27. Mai 1816 sein soll, während an jenem Tage ein andrer, nicht gedruckter Brief geschrieben wurde.

(Außerdem findet sich eine Zuschrift Goethe's an Louise Seidler in Dörings Sammlung von Goethe's Briefen, woselbst sie in der leichtfertigen Weise jenes Sammlers unter Nummer 748 einem Brieschen vom 6. Januar 1813 vorangestellt und mit diesem zu einem Briese vom 6. Januar 1817 zusammengeschweißt ist. Goethe fragte darin nach einem Zettel, auf welchem er eine Stelle über Wolkenbildungen nach Howards System aus Gilberts Annalen der Physikangemerkt hatte; dieselbe stand nach Goethe's Brief an Döbereiner vom 25. Mai 1816 in einem Hefte des vorhergehenden Jahres. Das Datum des 6. Januar 1817 ist unwahr-

scheinlich und vermuthlich nur des angeflicken Briefchens vom 6. Januar 1813 wegen, und weil darin von Spiphanias die Rede ist, von Döring ersunden. Das Jahr 1817 könnte indessen richtig sein. — Ein nur 3. Th. gedruckter Brief Goethe's an die Seidler vom 9. Juni 1829 befindet sich in Hirzels Goethesammlungen zu Leipzig; er enthält eine Einzladung zum Mittagsessen mit "werthen Reisenden".)

Als bie Seibler im Berbft beimgekehrt mar, lub Goethe fie zu fich ein, um fich in Baftell von ihr malen zu laffen. Bährend er neben ihr fak, erzählte fie von ber Bittwe eines untergegangenen Raufmanns, welche mit zwei Heinen Rinbern mittellos in Dresben lebte und fich zwar baburch einen Erwerb zu verschaffen verstanden batte, baß fie mittels eines Darlehns von fünfundzwanzig Thalern Stidereien, beren Mufter fie felbft mit Beschmad zeichnete, berftellte und burch Gehülfinnen berftellen liek, babei fich jedoch die Nachtrube verfürzte, um nach vollbrachtem Tagewert die nöthigen bäuslichen Arbeiten, zu benen sie fich niemand zu balten vermochte, felbft noch zu verrichten. Goethe veranlagte bierauf sofort die Berbeischaffung folder Stidereien, brachte bei einer in feinem Saufe ftattfindenden Gefellichaft zum Werthe von mehr als 40 Thalern unter und später noch mehr, nachbem die Raufmannswittwe die Preise ber zuerst unverkauft gebliebenen in Folge von Goethe's Ausstellung, bag bie Baaren aus Berlin billiger zu bezieben seien, ermäfigt hatte.

Ebenso fand er sich bereit, Zeichnungen, die ihm ber Maler Friedrich nach Weimar geschickt hatte, zu verkaufen, wie er dies der Seibler mit Brief vom 23. April 1812 mit-

theilte, und ferner war er febr thätig, dem in bedrängter Lage fich befindenden Dresdner Maler Kerfting burch Berfauf von Bildern bestelben beizusteben. Auch bier batte Louise Seibler vermittelt. Das Bilb, zu welchem biese selbst als Stickerin geseffen batte, taufte auf Goethe's Unregung ber Herzog von Weimar und die übrigen eingesandten Bilber brachte ersterer mittels Ausloofung an den Mann, wobei er viel Mübe hatte, wie seine Briefe an die Seidler 24. Februar, ingleichen vom 2., 13., 24. und 27. März 1813 barthun. Der Schätbarfeit biefer Arbeiten gebenkt Goethe in ben "Taa- und Jahresbeften - 1813", und in bem bamals verfaßten funfzehnten Buch von "Dichtung und Bahrheit" äußert er: bas von ihm felbit entworfene Bilb feiner mütterlichen Jugenbfreundin Sufanna von Rlettenberg und ihrer bauslichen Umgebung würde fich recht anmuthig bargestellt haben, wenn es Rerfting ausgeführt batte. Diefer hatte nämlich gerabe bamals besonders burch seine Bilber ber Ateliers Rügelgens und Friedrichs gezeigt, wie sinnig er bas Wesen von Berfonen burch ihre Säuslichkeit barzustellen verstebe.

Nachbem bie Seibler die Aufnahme der Weimarischen Künftler in die Begünstigungen des Sächsischen Kunstwereins zu Dresden 1828 angeregt und durch Goethe's Bermittlung erreicht hatte, sandte sie 1831 selbst ein Bild, Poesie und Plastik darstellend, zur Ausstellung ein und als nur Mängel der Zeichnung dem Ankauf desselben zur Berloosung im Berein entgegenstehend gefunden worden waren, erwirkte der sorgliche Goethe, daß die Walerin unter Aufsicht Dresdner Künstler die Mängel verbessern durfte, worauf das Bild noch angekauft wurde.

Eine schmerzliche Erinnerung an den Dresdner Aufentshalt von 1810 verursachten Goethen noch längere Zeit — wie Frau von Schiller am 1. November d. 3. der Erbprinzzessin von Mecklenburg-Schwerin schreibt — ein Paar in Dresden gefertigter, zu enger Schuhe.

Zweimal verweilte Goethe 1813, nach und aus Teplitz reisend, in Dresben. Am 17. April verließ er Weimar.

Am 21. April schreibt ber Hof- und Juftigrath von Burgeborff an ben Cabineteminifter Graf von Ginfiebel: "Geftern ift Bebeimerath Goethe aus Weimar nebft einem Secretar hier eingetroffen. Da bie Quartiere rar finb, fo habe ich, ohne aufzufallen, ihm einen Theil des meinigen anbieten konnen und durfte baburch im Stande fein, Em. Ercelleng bisweilen einige Notigen und Bemerkungen untertbania mitzutheilen. Wie er mir fagte, wird fein Aufenthalt unbestimmt sein." Sobann am 23. April: "Gebeimer Rath Goethe lebt bis jest febr eingezogen und bat fich mit ruffischen und preukischen Beborben noch in feine Berbindung gesett. mitbin auch bem Freiherrn von Stein, welchen er, wie er mir fagte, von frühern Zeiten ber tennt, nicht aufgewartet." Ferner am 25. April: "Geheimer Rath Goethe ift in biesem Augenblick zur Großfürstin nach Teplit abgereift, indem der Raiser ihre Anherkunft verbeten und sich vorbehalten hat, sie in Teplit zu besuchen." Endlich am selben Taa: "Da ber Raiser Ihre taiserliche Hobeit die Großfürstin- Erbprinzessin von Weimar veranlaßt hat, vor der Hand noch in Teplit zu verweilen, so ift Bebeimer Rath Goethe biefen Bormittag dahin abgereist."

Die Wohnung von Burgsborffs befand fich tamals im

ersten Stock bes Hauses Nr. 20. ber Seeftraße. Mit bessen kamilie viel zu verkehren hinderte Goethe der Umstand, daß Frau von Burgsdorff um ein leidendes Kind, jest Kreishauptsmann in Leipzig, in Sorgen war.

Die damaligen bewegten Zeitverhältnisse waren Goethen in mehr als Einer Hinsicht zuwider, insbesondre aber, weil er mit der Auflehnung der Napoleon I. verbündeten deutschen Staaten gegen diesen nicht einverstanden war, da er nur einen unheilvollen Ausgang davon befürchtete. Deshalb bonnte er sich auch in dem von den gegen Napoleon verbündeten Kürsten besetzen Dresden nicht behaglich fühlen und darum hielt er sich auch zurückgezogen. Der preußische Staatsrath Rieduhr sagt in einem Brief vom 3. Mai 1813: nach Dem, was er von Goethe's politischer Bitterkeit und von seinen Unglücksprophezeiungen höre, sei er ganz zufrieden, bei seiner Ankunft in Dresden denselben schon abgereist gefunden zu haben. Auch Körner, der Goethe in Teplitz traf, konnte sich mit dessen Kälte gegen seine eignen Anschauungen und Hoff-nungen nicht befreunden.

So hatte Goethe diesmal doppelten Grund, sich auf Kunst- und Künstlergenuß zu beschränken. In den "Tag- und Jahresheften" berichtet er, er sei an den um jene Zeit in Folge verschiedner zugekommener Kunstwerke und Schriften angestellten Betrachtungen des Alterthums durch Besichtigung sowol der Originalantiken wie der Abgüsse in Dresden seitgehalten worden. Dem Hofrath Mehrer theilte er am 21. Juli mit, er habe in Dresden außer den Mengsischen Gipsabgüssen und einigen Bänden Kupserstichen wenig Kunstreiches gesehen, da die besten Stücke der Gemäldegalerie auf

bem Königstein geborgen worden seien; doch habe er auch unter ben minderen, die man sonst aus Mangel an Zeit nicht ansehe, sehr schöne Sachen gefunden, besonders was den Gebanken betreffe; so z. B. eine Bauernhochzeit von einem ihm nicht mehr erinnerlichen Künstler, worin alle mögliche Motive eines solchen Festes versammelt seien.

Umgang pflog Goethe bamals namentlich mit Rügelgen. Deffen ältester Sohn Wilhelm erzählt in ben "Jugenderinnerungen eines alten Mannes", baf Goethe, als ber Einzug bes Raifers von Rufland und bes Königs von Breufen in Dresben erwartet worden - am 24. April, - in Rügelgens Bohnung in bem unter bem Ramen "Gottes Segen" bekannten Saufe an ber Sauptstrafe ber Neuftabt gekommen fei und Frau von Rügelgen, beren Gatte gerabe nicht zu Saufe gewesen, um Erlaubniß gebeten habe, von bort ben Einzug — bessen er auch in den Annalen gebenkt — anzufeben. Babrent er fich nun mit bem Knaben unterhalten. sei eine groke Dame mit bem Rufe "Ift Goethe bier?" herein und auf ben Erblickten losgefturzt, ohne fich um bie Frau vom Saufe zu fümmern, weshalb Goethe, von biefer Rudfichtslofigfeit unangenehm berührt, auf lettere beutenb nur gesagt habe: "Da ist auch Frau von Kügelgen!" Durch bas sonderbare Betragen verstimmt, habe fich Goethe nach Rügelgens Heimkehr balb ftill entfernt, worauf ihm jedoch feine Berfolgerin fpornftreiche nachgeeilt fei. Goethe fpeifte einmal zu Mittage bei Rügelgens und war mit Rügelgen und seinen beiben Knaben Wilhelm und Karl in der bamals noch in der Schöffergaffe aufgeftellten Ruftkammer, wo er einen ichmeren, ebelfteinbesetten Commanbostab mit ben Borten in ber Hand wog: "Was meint Ihr? Mit solchem Scepter zu commanbiren muß eine Lust sein, wenn man ein Kerl barnach ist."

Sene Goethe suchende Dame war vielleicht Frau von Grothuß. Am 23. April hatte er ihr einen Besuch zugesagt gehabt, den er mit einem am Worgen desselben Tags geschriebenen, im "Generalanzeiger für Thüringen, Franken und Boigtland" 1872 abgedruckten Briefchen wieder absagte, da er einen Abstecher nach Tharandt vorhabe. Daß er dort den Director der Forstakabemie, Cotta, gesehen habe, erwähnt Goethe in den "Tag- und Jahresheften".

Wit der geistbelebten Grothuß stand er von 1797 bis 1815 in Briefwechsel und zwar von Mitte 1811 bis 1814 nach Oresden, wa sie sich zu dieser Zeit mit ihrem Gatten meistens aushielt. Diese Briefe stehen größtentheils im V. Jahrgang der Europa. Die Bekanntschaft wurde vielleicht 1794 in Karlsbad geschlossen. Einige Monate später theilte Frau von Grothuß Goethen die auf Napoleons Besehl wegen. Unterstützung russischer Offiziere erfolgte Berhaftung des Dr. Weigel mit, der dann in Ersurt gesangen gehalten wurde. Unterm 1. December 1813 beruhigte Goethe die Freundin über das Schicksal dieses Oresdner Arztes.

Noch traf Goethe im Frühjahr 1813 in Dresben mit bem "moralisch-politischen Arnbt" — wie er ihn einmal nennt — zusammen, für bessen Unfähigkeit zur Maßschätzung ein staunenswerthes Zeugniß die Behauptung ist, Goethe's Beine seine sechs bis sieben Zoll zu kurz gewesen! Daß Goethe solchenfalls eine greuliche Mißgeburt gewesen sein müßte, leuchtet ein, und daß er eine solche nicht war, ist ausgemacht.

Seine Begegnung mit bem von Berlin kommenben, mit Zelter gut bekannten banischen Philosophen Sibbern melbet Goethe bem ersteren von Teplitz aus.

Anfang August 1813 lub ber Herzog Rarl August ben noch bort weilenben Goethe ein wieber nach Dresben zu kommen, um die durch Napoleon hierber berufenen franzöfischen Hofschausvieler, Talma an ber Spite, spielen zu feben. Bei dieser Anwesenheit soll Goethe ber Ueberlieferung nach im Gaftbaus zum Balmenbaum in ber Freiberger Strafe Damals befand sich ber Weimarische gewohnt haben. Regierungerath Beucer mit gesandtschaftlichen Aufträgen in Dresben und mar Goethe's fteter Begleiter bei Spaziergangen sowie beim Besuch von Antiquaren und Curiositätenbändlern: bei einem Gespräch über bie politischen Aussichten nach Ablauf bes bis zum 15. August bauernben Waffenstillstands zwischen Napoleon und ben Berbündeten wettete Goethe gegen Beucer einen Ducaten für ben Frieden. Die verlorne Bette bezahlte er später, indem er bas Golbstüd, welches im Bepräge ben Rhein mit ber Umschrift Sic fulgent littora Rheni trug, mit ben Berfen begleitete:

> Rein! frechere Wette verliert man nicht, Als an der Elbe ich bazumalen. Dresben, ben 15. August 1813.

Jett, da man überm Rheine ficht, Will ich mit Rheingold sie bezahlen. Weimar, den 16. Februar 1814.

Damals war es auch, baß Goethe von ben brei Gemälben Rupsbaels ber Wassersall, ber Jubenkirchhof und bas Kloster

Anlaß nahm, ben Auffat "Rupsbael als Dichter" zu schreiben, ber 1816 im Morgenblatt abgebruckt wurde.

Am 21. August war Goethe nach Weimar zurud. Dresben sah er nicht wieber.

Der Grund, daß er keine Reise mehr hierher unternahm, war jedenfalls, weil er immer mehr die Unthunlichkeit einsah, sich den seiner amtlichen Stellung zukommenden geselligen Pflichten zu entziehen, die ihm zu lästig wurden. Während er früher die kleineren deutschen Höse öfter besuchte, hatte er selbst dies später ganz eingestellt, aber zu Besuchen der großen Residenzstädte konnte er sich nicht entschließen und leistete den dringlichsten Einladungen nach Berlin und Wien aus den höchsten Kreisen, ja selbst Napoleons Einsladung nach Paris keine Folge.

Mehrmals aber sprach er aus, wie sehr er die Vorzüge Dresdens in jeder Hinsicht zu würdigen wußte. So wenn er dem Geheimen Rath Jacobi nach Brief von 2. Januar 1800 und ganz ähnlich unterm 13. November 1819 dem Dr. Schubarth wünschte, ihn an einem Orte wie Dresden wohnhaft zu sehen, der mitten in der bewohnten Welt liege, an Reizen der Natur und Kunst reich sei und von Fremden viel besucht werde. Oder wenn er gegen Fernow äußerte — wie dieser am 7. Januar 1807 an Hofrath Böttiger schrieb: — man müsse nach der damals in Folge der Schlacht von Jena eingetretnen Umgestaltung der staatlichen Verhältnisse in Sachsen mehr als je zusammenhalten, da Dresden, Leipzig, Iena und Weimar künstig leicht der Hauptsig der germanischen Cultur im nördlichen Deutschland bleiben dürfsten, wie sie es schon früher größtentheils gewesen seien. —

Daß er auch dem Dr. Carus am 1. Juli 1820 schrieb, er beneide ihn um seinen Aufenthalt in der Ratur und den Kunstschäßen Dresdens, so mag dies nur beiläufig uoch erwähnt sein; gewiß bleibt es ohnedies: ist es ein Ruhm von Ruhmreichen gerühmt zu werden, so ward auch dieser Ruhm Dresden durch Goethe.

## Goethe mit Dresdnern.

Anger bem Berkehr, in den Goethe mit einzelnen Bewohnern Dresdens am Orte selbst trat, fanden auch Bezgegnungen mit ihnen in Beimar oder an sonstigen britten Orten statt; er verkehrte ferner mit manchen Personen, die Dresder nur vorher gewesen waren oder später wurden.

Schon früh boten die böhmischen Baber zu zufälligem Zusammentreffen Gelegenheit. Erwähnt ist es bereits in Bezug auf Racinit, Körner, Titius und die Seidler, ferner sind in dieser Hinsicht zu nennen Kaaz, Dr. Kapp, General von Thielemann, Frau von der Recke, Tiedge, Graf und Gräfin Brühl, Reinhard, sowie Mitglieder des Königshauses nebst Hofstaat u. A.

Dr. Raph — Goethe schreibt gewöhnlich Rappe — war in Leipzig mit Goethe bekannt worden, da beide als Studenten eine Zeit lang gemeinschaftlich am Tische des Prosessor Ludwig zu Mittag speisten. Sie trasen sich 1807 in Karlsbad und befreite Kapp damals Goethe von einem erheblichen Univohlsein, von welchem er, wie er am 27. Juli Zeltern schrieb, durch schlendrianischen Gebrauch des Brunnens

befallen war. Im "biographischen Schema" beutet Goethe bieses Zusammensein ebenfalls an und sagt in ben "Tag- und Jahresbeften - 1807" barüber: Rapps Anwesenbeit im Babe mache ihn immer glücklich, weil seine Unterhaltung überaus lehrreich und feine Sorgfalt für ben, ber fich ihm anvertraute, höchst gewissenhaft sei. Im folgenden Jahr war es Rapp, ber Goethe veranlakte ben Rarlsbaber Brunnen fortzugebrauchen, anstatt nach bem Bunsche seines Berzogs noch Teplit zu besuchen, wie bies aus Goethe's Briefen an Frau von Evbenberg aus Franzensbad (nicht Karlsbad) vom 17. Juli und aus Karlsbad vom 12. August, sowie aus bes Bergogs Brief an Goethe vom 4. August 1808 bervorgebt. In dem gebachten Brief an Frau von Cybenberg erzählt Goethe, daß er und Rapp die einzigen seien, die fich nicht über die boshaften Launen des Herzogs August von Gotha zu beklagen batten. Für die ertheilten arztlichen Rathschläge bankbar übersandte Goethe im nächsten Jahr Rappen seine Werke in awölf Banben auf Belinpapier, geschmactvoll gebunden, wovon die Briefe besselben an Rochlit in Leipzig vom 8. und 26. December 1808 sowie vom Januar 1809 handeln; das lettere Datum trug wol auch ber bas Geichent begleitende Brief Goethe's an Rapp. Das Zusammentreffen mit Rapp im Jahr 1813 ju Teplit melbet Goethe in ben "Tag- und Jahresbeften"; bamals fab er bort auch ben General von Thielemann.

Die erste Bekanntschaft mit Frau von der Recke schreibt sich zwar nicht aus einem Badeaufenthalt her, wurde aber dabei vorzugsweise fortgesetzt und namentlich nur bei solchem, seit diese Dichterin Dresben angehörte.

Als fie 1784 von Karlsbad aus nach Bülferode reifte. wo fie in Godingte Landhaus einen stillen und fparfamen Binteraufenthalt nehmen wollte, ging sie über Weimar. Am 6. December benachrichtigt Goethe ben abwesenden Bergog von ihrer Ankunft, und am 26. besselben Monats von bem Auffeben, bas fie errege, mabrend er felbst fich eines Urtheils enthalten zu muffen erklarte, ba er fie nur ein einziges Dal gesehen habe. Es ist trot ihres vierwöchigen Aufenthaltes feinesfalls zu einer Annäherung gefommen; ibr Hauptumgang war Bobe, ber fie über freimaurerische und geheimbundlerische Berhältnisse unterhielt, und Biefand, in bem fie ben Renner bes menschlichen Bergens verehrte. Goethe meinte am 6. Januar 1785 gegen Knebel: Die sonderbare Frau sei in Weimar nicht in ihrem Elemente gewesen; er tabelte an ihr, baß fie aller Welt zu offen entgegen tomme und gern jebermann genießen möchte. Sie bagegen ließ Goethen burch Frau von Wolzogen besage bes in beren "Literarischem Rachlaß" abgebruckten Briefs vom 29. April 1785 sagen, daß, obwol sie beibe sich nicht kennten und nun in biefer Welt schwerlich mehr tennen lernen würden, ihr Berg ihr bennoch fage, fie würden bei näberer Bekanntschaft Freunde geworden sein.

Weil nun auch von 1784 bis 1808 die beiben sich nicht wieder begegnet haben können, höchstens vielleicht vorübergehend 1795 in Karlsbad, so überrascht die Aeußerung Goethe's in einem Brief an Frau von der Recke vom 8. November 1811, daß sie ihm in seinen Jünglingsjahren viel Gunft und Freundschaft erwiesen habe. Deutet das etwa auf gewechselte Briefe?

Rarlebab führte fie 1808 zusammen und in ben "Tagund Jahresbeften" beifit es barfiber: "Die Betzogin von Aurland, immer felbst anmuthig mit anmuthiger Umgebung, Frau von ber Recke begleitet von Tiebge und mas fich baran anschloft, bilbeten bochft erfreulich eine berkommliche Mitte ber bortigen Auftanbe. Man batte fich fo oft geseben an berfelben Stelle, in benfelben Berbindungen; man batte fich in seiner Art und Beise immer als bieselbigen gefunden; es war als batte man viele Jahre mit einander gelebt, man vertraute einander ohne sich eigentlich zu kennen." Diese Borte möchten fich wol nur auf bie Herzogin bon Rurlanb. bie Schwester ber Frau von ber Recke beziehen laffen. Ramentlich war Goethen die Gefellschaft ber letteren allein teineswegs verlodenb. Pauline Gotter schreibt am 6. Septembet 1808 an Schelling : "Ein von bem unfrigen febr verschiebner Birtel, wo boch gewissermaßen auch ein Dichter prafibirte. war ber ber Frau von der Rede und ihrem Freund Tiedae - bie tugenbhafte Besellschaft, wie fie Goethe immer nannte. weil man bort täglich bie "Urania" sang und recitirte." Dem entspricht bas, was Goethe im Anschluß an obige Stelle ber "Tag- und Jahreshefte" fagt: "Für mich machte bie Famille Biegefar einen andern, mehr entschiedenen, nothwendigern Areis. — — Frau von Sedendorff geborne von Uechtris und Bauline Gotter waren nicht geringe Zierben biefes Berbaltnisses. Alles suchte zu gefallen und jedes gefiel sich mit ben Anbern 2c."

Wieberum vereinigte Karlsbab 1811 Goethe und bie Recke. Jener hatte bamals seine Gattin bei fich, die ihrer Bergangenheit wegen eigentlich von der guten Gesellschaft ausgeschlossen mar; inbessen waren Frau von ber Rede und ibre Richte, bie Fürftin von Bobenzollern, liebenswürdig genug, fie unter ihren Schut zu nehmen und in bie Welt einzuführen, wie Frau von Schiller ber Erbprinzeft von Recklenburg-Schwerin am 25. August 1811 schreibt. Es war wol ber Dant für biese Aufmerksamkeit, bag Goethe ber Rede mit bem oben ichon erwähnten berglichen Brief vom 8. November biefes Jahres unter ausbrücklicher Anerkennung ber im Sommer feiner Frau erwiesnen Bute ben erften Theil von "Dichtung und Wahrheit" übersandte. Er fagt barin unter anderm: "Bei fo viel unerläflichen Wibermartigfeiten, bie ber Menich zu erbulben bat, bei unvermeiblicher Spannung und Widerstreit macht er fich oft gang willführlich ein Geschäft, sich von andern abzusondern, andre von andern zu trennen. Diefem Uebel zu begegnen haben bie vorsebenben Bottheiten folche Wefen geschaffen, welche burch eine gludliche Vermittlung bassenige, was sich ihnen nähert, zu vereinigen, Migverständniffe aufzuheben und einen friedlichen Zustand in ber Gesellschaft berzustellen wissen. Sagte ich nun: Sie, verehrte Freundin, geboren zu biefen - fo murbe ich viel zu wenig sagen; benn auf meinem Lebenswege ift mit niemand begegnet, bem jene Babe mehr mare verlieben worben, als Ihnen ober ber einen fo anhaltenben, fo ichonen Gebrauch von berselben gemacht bätte."

Wieber aus Karlsbab schreibt Goethe an Frau von Stein am 12. Juli 1812: "Frau von Red ift nach ihrer hergebrachten Art wohlwollend und vermittelnb" und endlich berichtet er noch ben ebendortigen Berkehr mit der Recke 1820 in den "Tag- und Jahresheften". Daß ihm biese Gesellschaft einen gewissen unbehaglichen Zwang auflegte, ist unverkennbar und außer obigen Mittheilungen aus dem Jahr 1808 bestätigt dies noch das nette Geschichtchen, das er Eckermannen am 20. Juli 1831 erzählte. Frau von der Recke hatte in Karlsbad einer nehst ihren Töchtern sie besuchenden Dame, welche bedauerte den eben sich verabschiedenden Goethe nicht noch anwesend getroffen und kennen gelernt zu haben, erwiedert: sie habe keinen Grund das zu bedauern, denn im Gespräch mit Frauen ihres Alters sei er sehr langweilig und nur mit hübschen Mädchen unterhaltend. Die Töchter hatten sich das gesagt sein lassen und die Annäherung an Goethe glücklich erzwungen, worauf dann während des ganzen übrigen gemeinschaftlichen Berweilens in Karlsbad eine sehr angenehme Geselligkeit sich entwickelt hatte.

Tiebge wurde von Goethe wol nur in Begleitung ber Recke und zwar zuerst 1808 in Karlsbad gesehen. Bon gegenseitigem Anschließen konnte bei diesen beiden nicht die Rebe sein: Goethe der grundgesunde, kräftige und Tiebge der himmelnde, leidende Dichter waren zu gewaltige Gegensätze. Seine Abneigung sprach Goethe z. B. aus im Brief an Zelter vom 22. Januar 1808, und in den "Tag- und Iahresheften — 1819" rügte er wenigstens, daß die "Urania" jungen Leuten noch empfohlen wurde, als Zweifelsucht längst aus der Mode gekommen war.

In ben achtziger Jahren geschah es, baß Goethe gleichfalls in Karlsbab mit bem Grafen Morit Brühl und seiner Frau zusammentraf. Er war ber vierte Sohn bes sächsischen Ministers. Er hatte in französischen Kriegsbiensten gestanben, und babei seine Frau kennen gelernt, die eine geborne

Schleierweber, geabelte von Schleierweber und Friedenau und Tochter eines frangösischen Militars war. Sie befaß eine mehr als gewöhnliche Bilbung und viel Beift, mar aber gefallfüchtig und ungeschickt frei von Betragen. Graf Brübl tam 1781 allein und 1782 am 21. März mit seiner Frau nach Weimar und beibe blieben bann einen Monat bort. Die Gräfin insbesondre wurde vom Hofe anfänglich febr gefeiert, bis sie bem Herzog zu aufbringlich und im Uebrigen burch ihre Ueberstürzungen lächerlich erschien, worauf man wiederum fich zu rudfichtslos über fie luftig machte. Goethe batte letteres vorausgesehen und war später besorgt, Unanständigkeiten von Brühls abzuwenden, wie seine Briefe an Frau von Stein vom 2. und 7. April 1782, ingleichen an Anebel vom 17. besselben Monats barthun. Starke Aeußerungen des Herzogs sowie des Kammerberrn von Ralb über biefelben find in Düngers "Goethe und Karl August" I, 141 fg.) nachzulesen.

In Karlsbad traf Goethe Brühls wieder 1785, wo sie bis zum 14. August blieben, während Goethe noch zwei Tage länger verweilte. Erwähnt ist dieses Beisammensein in Briefen Goethe's an Frau von Stein vom 7. und 18. August sowie an Knebel vom 1. September. Er meinte, die Brühl nehme mehr Antheil an ihm, als er um sie verdient habe. Am 24. Juli hatte Goethe ihr das Gedicht "An Tina" ins Stammbuch geschrieben und am 26. dieses Wonats seierte er den Geburtstag des Grasen durch ein "Bänkelsängerlieb" zur Erklärung einer Keihe von Bildern. Gemalt waren diese vielleicht von Darbes, der damals auch in Karlsbad sich ausheilt und dann die Gräsin in

Dresben verehrte, wie Goethe Anebeln am 11. September 1785 schrieb. Bom Mai bis 11. Juli bes nächsten Jahres waren Brühls bann wieder in Beimar Gäste des Hofs; Goethe rügte im Brief an Frau von Stein vom 4./6. Juli 1786 ihr unliebenswürdiges Sichgehenlassen. Zur Zeit eines abermaligen Aufenthalts berselben in Beimar 1792 war Goethe abwesend; es galt damals namentlich Schillern, wie dieser gegen Körner am 21. September äußert; denn der Graf und mehr noch die Gräfin ehrten die geistigen Größen hoch und stellten in den von ihnen geschaffenen berühmten Anlagen des Seisersdorfer Thals die Büsten von Goethe, Schiller, Wieland u. A. auf.

Im November 1785 hatte Brühl sich brieflich an Goethe gewandt, um sich wegen ber beabsichtigten Unterbringung und Erziehung seines Sohnes in Beimar Raths zu erholen; Goethe erklärte besage Mittheilung an Frau von Stein vom 20. dieses Monats Beimar für ungeeignet hierzu. Gegen Ende des Jahrhunderts kam dieser junge Brühl auf längere Zeit als Bage nach Beimar, spielte mehrmals auf dem Liebhabertheater des Hoss, namentlich die von Goethe für ihn geschriebene Rolle des Paläophron und war siberhaupt viel um Goethe; in einen sehr lebhaften mehrzjährigen Briesverkehr trat er aber mit diesem, als auch er, wie Goethe Theaterintendant und zwar in Berlin geworden war. Doch das gehört nicht weiter hierher.

Einem späteren Abschnitt bes Karlsbaber Babelebens gehört die persönliche Bekanntschaft mit dem Oberhofprediger Reinhard an; seine Schriften kannte Goethe wenn nicht früher so doch schon im October 1803, wo er dem Berausgeber ber "Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung", Gichftäbt, einen Recensenten für die "Borlefungen über die Dogmatit" besselben zu ermitteln versprach. Ueber ihn sagt Goethe mit Bezug auf bas gemeinschaftliche Leben zu Karlsbab im Jahr 1807: "Seine foone fittliche Natur, fein ausgebilbeter Beift. sein redliches Wollen sowie seine praktische Einsicht, was ju munichen und ju erftreben fei, traten überall in ehrmurbiger Liebenswürdigkeit hervor. Ob er gleich mit meiner Art, mich über bas Borliegenbe zu äußern, sich nicht ganz befreunden konnte, so batt' ich boch die Freude, in einigen Hauptpuncten gegen bie berricbenbe Meinung mit ihm volltommen übereinzustimmen, woraus er einseben mochte, baß mein scheinbarer liberalistischer Indifferentismus, im tiefsten Ernste mit ibm prattisch zusammentreffend, boch nur eine Maste sein bürfte, binfer ber ich mich sonft gegen Bebanterie und Dünkel zu schüten suchte. Auch gewann ich in einem boben Grade sein Bertrauen, wodurch mir manches Treffliche au Theil ward."

Ebenfalls 1807 schloß Goethe in Karlsbad Freunbschaft mit einem anbern Reinhard, ber wenigstens ein paar Jahre, von 1830 bis 1832, in Dresden lebte: bem französischen Staatsmann, ber meistens Gesandtschaftsposten bekleibete, 1799 kurze Zeit Minister bes Auswärtigen gewesen war, nachmals Graf wurde und nach der Julirevolution als Gesandter an den sächsischen Hof kam. Goethe nannte in mehreren Briefen die Bekanntschaft mit diesem Reinhard die interessanteste, die er 1807 im Bade gemacht und von diesem Jahre an dis zu seinem Tode stand er in Briefwechsel mit ihm, der für sich besonders veröffentlicht ist; zu den

hundertzweiundsiedzig Briefen, von denen Goethe zweiundsfiedzig schried, brachten die Grenzboten von 1873 einen Nachtrag von noch drei Goethischen. Dazwischen fallen einige persönliche Zusammenkunfte. Näher auf dieses Freundschaftsverhältniß einzugehen läge jedoch außerhalb der Gränzen dieser Schrift.

Noch ein brittes Mal trat aber ber Name Reinhardt Goethen an einer Dresdnerin entgegen, und zwar 1816 im Bad zu Tennstädt, wo sich damals Frau von Reinhardt geborne von Nicklewicz gleichzeitig mit Goethe aushielt. An ihr bestätigte sich die Aussage der Fram von der Recke über die Aurzweiligkeit seines Verkehrs mit weiblicher Ingend; benn obwol er die Genannte nur oberslächlich kennen gelernt hatte, so saste er sie doch, als er ihr bei einem Spaziergange begegnete, zu ihrem Schrecken kecklich ans Kinn mit der Frage: "Nun wie geht's, schöne Frau?"

Solcher stüchtiger Berührungen mit Dresdnern hatte Goethe jedenfalls zahlreiche in Karlsbad, wie z. B. die verwittwete Oberstin von Senfft dort zugegen gewesen war, als er den von Boas in den "Nachträgen zu Goethe's sämmtlichen Werken" dem Jahr 1828 zugeschriebenen Toast ansbrachte "Rie Mangel des Gefühls und nie Gefühl des Mangels", der demnach nicht später als 1820 entstanden sein könnte. Einem andern Dresdner, Kriegsrath Hase, — der während der Jahre 1775 bis 1777, als er den "Leipziger Musenalmanach" herausgab, Goethe's Leipziger Lieder darin zum Abdruck gebracht hat — sagte Goethe auf seine Klage, daß ihm das Glück versagt bleibe Italien zu sehen: "Seien Sie deß froh; denn sonst würde Ihnen hier der Himmel nie blau genug sein."

Auch mit Graf Loeben, dem Abendzeitungsdichter Istdorus Orientalis, fand sich Goethe in Karlsbad zusammen und zwar namentlich wie es scheint 1812; wenigstens kann es nicht füglich in einem andern Jahre gewesen sein, daß er Goethen, was dieser dem Kanzler von Müller erzählte, zu seinem Geburtstage vorsang, wie er ihn nach seinem Tode erst recht loben wolle. Goethe begrüßte Loeben dafür zu dessen Geburtstag, den 18. August 1818 mit einem Reim, worin er auf jenes Bersprechen anspielte; als nun aber Loeben früher gestorben war, kam Goethe in einem weiteren Gedichtchen auf jene nunmehr unerfüllbare Zusage zurück, mahnend:

Drum ift es beffer, auf ber Stelle gleich Die Freunde preifen, Die Geliebte fuffen.

Hier wird sich auch am schicklichsten bes bochromantischen Dichters Wilhelm von Schütz gedenken laffen, wenn er auch 1808, wo Goethe ihn zufolge ber "Tag- und Jahreshefte" in Karlsbad sah und wol versönlich erft kennen lernte, noch fein Schutberwandter Dresbens mar. Ueber bas 1802 erschienene Trauerspiel "Lacrimas" schimpfte Goethe sehr, wie Schelling an Wilhelm Schlegel ben 21. October 1802 schrieb und als er einige Jahre später mehrere Sonette bichtete, erklärte er seine Sonettenwuth für eine Strafe seiner Berachtung bes "Lacrimas" und sonstiger Nachahmungen ber fünstelnden Reimverschlingungen spanischer Comodien. Wieber berichten die "Tag- und Jahreshefte" ein Zusammentreffen ber beiben von 1817, wobei Goethe bemerkt, er habe sich mit Schütz anfänglich immer in Ginklang befunden, aber im Laufe bes Gesprächs seien sie allemal mehr und mehr auseinander gekommen. Sehr anerkennend spricht Goethe sich

in einem eignen Aufsatz über eine Schrift "Irrthümer und Wahrheiten" von Schütz aus; berselbe wurde jedoch erst in den nachgelassenen Werten veröffentlicht. Naturwissenschaftliche Briefe Schützens an Goethe vom 20. November 1823, 28. Januar 1824 und 10. Mai 1825, sowie Goethe's an Schütz vom 11. Februar 1824 sind abgebruckt im zweiten Theil der von Bratranet herausgegebenen "Naturwissenschaftlichen Correspondenz" Goethe's.

Einige Glieber bes sächsischen Königshauses befanden sich 1810 in Karlsbad und zwar schon seit Anfang Rai Prinzeß Maria Anna und vom 5. Juni an Prinz Anton nebst Gemahlin. In den seinem Herzog brieflich mitgetheilten Neuigkeiten von Karlsbad aus jenen beiden Monaten berichtet Goethe über die Anwesenheit dieser Fürstlichkeiten und wie sie nach damaligen Begriffen das Mögliche sür Befreiung vom Hofzwangthaten, indem sie ihren Cavalieren in Stiefeln zu erscheinen gestatteten; vom Prinzen Anton insbesondre sagt Goethe, daß er freundlich und mittheilend sei. Wenn aber Goethe eine Prinzeß Tochter besselben mit aufführt, so beruht das auf einem Irrthum.

Im Gefolge ber Prinzeß Maria Anna befand sich die Hospame & Bhrn, die einmal zu dem ihr nur als Excellenz bekannten Goethe in vertraulichem Gespräche sagte: sie habe gehört, der Dichter Goethe sei auch anwesend und sie fürchte sich vor ihm, weil er ein böses Mundwerk haben solle. Goethe tröstete sie, daß es damit nicht so schlimm sei; aber wie erschraf das Fräulein, als ihr die Prinzeß, der sie dies erzählte, mit herzlichem Lachen entdeckte, daß der Minister und der Dichter Goethe ein' und derfelbe seien.

Ein andres böhmisches Bab brachte Goethe mit dem König Friedrich August II. insofern wenigstens in der Literatur zusammen, als die "Floravon Marienbad" des damaligen Brinzen-Mitregenten von Sachsen (1834 und 1835 verfaßt) und Goethe's "Gang- und Gebürgsarten von Marienbad" in einem Sammelwerk, "Pflanzen und Gebürgsarten von Marienbad" 1837 von Dr. Heidler herausgegeben wurden.

Mit dem König Friedrich August I. ist Goethe zwar auch nicht in nähern Berkehr gekommen, doch gab es disweilen dienstliche und hössische Berhältnisse, die Beziehungen herbeisührten. Nur vorübergehend sei bemerkt, daß Goethe am 3. August 1780 Deser zu der an diesem Tage stattsindenden Enthüllung der Bildsäule des damaligen Kursürsten auf der Splanade — jest Königsplat — in Leipzig beglückwünschte, sowie daß er 1789 seinen Herzog bestimmte, sich an den Kursürst zu wenden, um durch dessen Eingreisen gebildete Bergseute für Ilmenan zu erhalten, nachdem das Oberbergamt der Beimarischen Bergwertscommission die Entlassung der Angestellten, welche sich zu dem Uebertritt in Beimarische Dienste bereit gefunden hatten, abgeschlagen hatte. Die Bitte des Herzogs um entsprechende Anweisung des Oberbergamts hatte denn auch den gewünschten Ersolg.

Mit Gesuchschreiben vom 25. Juli 1797 wandte Goethe als Oberdirector der Weimarer Hofschanspielergefellschaft sich an den Kurfürst mit der Bitte, die Genehmigung zu Errichtung eines größeren Schauspielhauses im Bad Lauchstädt zu ertheilen und behufs Wiedergewinnung der darauf zu verwendenden Kosten die Concession der genannten Gesellschaft zum Spielen dort auf eine längere Reihe von Jahren aus-

zubehnen. Dem Gesuche wurde gefügt und die Concession auf zwölf Jahre ertheilt; den Dauk bafür drückte Goethe im Borspiel bei Eröffnung des neuen Schauspielhauses zu Lauchstädt "Was wir bringen" 1802 durch den Mund Mersturs so aus:

So banket Jenem, dieses Landes höchstem Herrn, Der in bem holden Thale, das den grünen Schmud Belebter Zierde seiner Baterhand verdankt, Auch uns ben Plat bezeichnen wollen, uns zugleich Mit all' ben Seinen friedliche Gesetlichkeit Und reifer Fülle sichern Dauerstand gewährt.

Bei ber großen Monarchenzusammentunft im October 1808 in Erfurt und Weimar befand sich auch König Friedrich August, und Louise Seidler erzählt, er habe neben Napoleon gestanben, als dieser auf bem Hofball in Weimar mit Goethe in ein Gespräch sich eingelassen.

Am 4. November 1809 bes folgenden Jahres schreibt Goethe Knebeln, baß ber König von Sachsen auf ber Durch-reise nach Paris in Weimar sehr heiter und gesprächig gewesen sei.

Die Besprechung ber Collection des portraits historiques de M. le Baron Gérard etc. im 3. Heft des V. Bandes "Ueber Kunst und Alterthum" (1826) gab Goethen Gelegensheit über Friedrich August, den Gérard 1809 gemalt hatte, zu sagen: "Stellte das vorhergehende Bild [von Ludwig Napoleon, König von Holland] eine flüchtig vorübergehende Repräsentation dar, so giebt das vorliegende den entschiedenen Eindruck von Beharrlichteit und Dauer. Eine eble, characteristisch sichere Gestalt eines bejahrten, aber wohlerhaltenen,

wohlgebilbeten Herrn zeigt sich in herkömmlicher Kleibung; er steht vor uns, wie er lange vor seinem Hose von den Seinigen und unzähligen Fremden gesehen worden: in Unissorm, mehr der Hossitte, als militärischen Bestimmungen gemäß in Schuh und Strümpsen, den Federhut unter dem Arm, Brust und Schultern mäßig mit Orden und Achselzierden geschmückt, ein regelmäßiges und ernst und treu anschauendes Gesicht, das Paar nach älterer Beise in Seitensloden gerollt. Mit Zutrauen würden wir uns einem solchen Fürsten ehrerbietig darstellen, seiner klaren Uebersicht verstrauend unsere Angelegenheit vortragen und wenn er unsere Bünsche gerecht und billig fände, einer wohlüberdachten Gewährung völlig sicher sein."

Diese Schlußrebe weist beutlich auf das Gesuch hin, welches Goethe wegen Ertheilung eines Privilegs für seine Werke an alle beutschen Fürsten gerichtet hatte. Schon am 22. Juli 1825 war die an den König von Sachsen gerichtete Eingabe bereit, aber bevor sie zum Abgang kam theilte der Minister und Präsident des Kirchenrathes von Globig unterm 1. August mit, daß das Privileg für Sachsen auf Grund des Bundestagsbeschlusses bereits, und zwar unentgeltlich ertheilt sei.

Seine 1829 als Handschrift gedruckte Uebersetzung der zehn ersten Gesänge von Dante's "Hölle" ließ Prinz Johann auch Goethen zugehen; eine Besprechung dersselben, wozu Kanzler von Müller diesen zu bestimmen suchte, lehnte Goethe jedoch ab. Der noch der Beröffentslichung harrende Brieswechsel Goethe's mit Müller dürfte hierüber vielleicht weitere Auskunft geben.

Eine ber alteften Beziehungen Goethe's mit einem

Dresdner war die mit Tieck, der bei deren Anfang zwar allerdings noch nicht zu den Dresdnern zählte; sie wurden jedoch nach Tiecks Uebersiedlung nach Dresden nicht aufgeboben. Eine Darstellung des ganzen und gegenseitigen Verhältnisses zwischen Goethe und Tieck ist von einer Darstellung der Stellung Goethe's zur romantischen Schule nicht zu trennen und würde eine eigene literarhistorische Abhandlung nöthig machen; hier beschränken wir uns auf das persönliche Verhältnis.

Tied war ber bebeutenbste Dichter, ber unter ben Augen Goethe's und Schillers heranwuchs, er verfolgte aber eine ganz verschiebne Richtung; wie diese nach Natur und Wahr-heit strebten, verlor jener sich in vielen seiner Dichtungen in eine Welt haltloser Willführ und träumerischen Wahnlebens. Daher bei aller gegenseitiger Anerkennung boch wieder seindsselige Stimmungen.

Den Gegensat brachte recht entschieden ein Buch zum Ansdruck, das zwar eigentlich nicht von Tieck, sondern von seinem Freunde Wackenroder versaßt war, aber doch unter Mitwirfung von ersterem und von ihm herausgegeben: "Herzensergießungen eines kunstliebenden Alosterbruders" (1797). Zur Zeit des nach Düntzers Feststellung am 10. Januar 1797 geschriebenen Briefs Nr. 155 des Briefwechsels mit Knebel hatte Goethe das Buch, das ihm Wilhelm Schlegel mitgetheilt hatte, schon gehabt und hatte es abhanden kommen lassen; Tags darnach klagt er auch Schillern den Berlust. Später war er wieder in Besitz desselben und meinte am 5. September 1798: das artige Gefäß sei unglaublich leer. In den "Tag- und Jahresheften" ist erst 1802 davon die

Rebe, wobei es als Fehlfcbluft gerügt wird, die Kunft auf Frömmigkeit zu gründen. In bem von Meber verfaften Johannisprogramm ber "Jengischen Allgemeinen Literaturzeitung" machte Goethe eine Ginschaltung, die theils bie "Herzendergiekungen", theils ein andres, von Tieck allein berrührendes Buch, "Franz Sternbalds Wanderungen", fcarf geifelte; fie lautet: "Das flofterbruberifirenbe, fternbalbifirende Unwesen, von welchem ber bilbenben Runft mehr Gefahr bevorsteht, als von allen Birklichkeit forbernben Ralibanen." \*) Bon "Sternbalb" erhielt Goethe ben zweiten Theil am 28. December 1798 und stellte Bilbelm Schlegefn. an ben er gerade forieb, feine Meinungeäußerung barüber in Aussicht, zu ber es aber wol nicht tam. Als bann iene Runftrichtung mehr und mehr Einfluß gewonnen, trat Goethe im 2. Befte "Ueber Runft und Alterthum in ben Rhein- und Maingegenden" (1817) entschieden bagegen auf gleich burch ben erften, zwar von Meper gefchriebenen, aber von Goethe beeinfluften und auch mit ber gemeinschaftlichen Chiffer 28. R. N." unterzeichneten Auffat "Neubentiche, religiosvatriotische Runft", und bann am Schlusse wieder burch Befdreibung eines Bilbes nach Dante, bas allerbings eine idenfiiche Ausgeburt jener Kunftverirrung mar. Gin Radallalergefecht biefes Relvangs war enblich noch im britten Beft berfelben Zeitschrift bie Ginleitung bes Auffanes "Deutsche Sprache", in welcher ber lange ftill gebegten Diffbilligung diefer alterthumelnben und frommelnben Runftrich-

<sup>\*;</sup> Bergl. Goethe's Briefe au Gichftabt G. 277.

tung noch einmal, fast gewaltsam herbeigezogner Ausbruck gegeben wurde.

Die Dichtung Tieck, welche fich zuerst von Goethe erwähnt finbet, ift "Der geftiefelte Rater" (1797), indem er am 25. Juli 1798 an Schiller fcreibt: er babe gegen bie Bartei, welche burch benselben gefrallt worben - Böttiger - bas Bebicht auf bie Sulbigung bes Königs von Preugen von August Wilhelm Schlegel, Tieds bichterischem Barteigenoffen, obwol es keineswegs glücklich fei, vertheidigt. Goethe fant eben die Leistungen ber Romantiker ben übrigen Nichtigkeiten gegenüber immerhin beachtenswerth, mas Schiller nicht zugeben mochte. Den "Bring Zerbino" wollte Goethe fogar auf bie Bühne bringen, mas aber unterblieb. weil Tied nicht auf die Abanderungen einging, die ihm Goethe zu diesem Zwed vorschlug. Doch erklärt Goethe gelegentlich in den "Tag- und Jahresbeften - 1814" bie Unmöglichkeit von Tieck bramatischen Dichtungen für bie Bühne Gewinn au aiebn.

Im Jahr 1799 kam Tieck auf mehrere Monate nach Jena und Weimar; von Schlegel und Harbenberg (Novalis) bei Goethe eingeführt, aßen sie am 24. Juli zu Mittag bei biesem, wovon letzterer am selben Tage Schillern Nachricht giebt mit bem Bemerken: Tieck sei für ben ersten Anblick eine recht leibliche Natur; er spreche wenig aber gut. Als dann Goethe im November auf einige Zeit Jena besuchte, las Tieck bei ihm an zwei Abenden des 4.5. und 6. Decemsbers seine "Genovede" vor, was ebenfalls am letztgedachten Tage an Schiller gemelbet wurde. Die poetische Behanblung dieser Sage machte auf Goethe einen nachhaltigen Einbruck;

benn nicht nur sprach er sofort, wie Köpke in Tiecks Lebenserinnerungen mittheilt, sich barüber aus, sonbern auch später wiederholt. So in den "Tag- und Jahreshesten"; dann 1828 gegen Holtei, dem er erzählte, wie er das Schwinden der Stunden beim Borlesen gar nicht wahrgenommen habe und daß es schon etwas sagen wolle, ihm so drei Stunden aus seinem Leben wegzulesen; endlich noch am 9. September 1829, wo er sich ähnlich gegen Tieck selbst vernehmen ließ, wie denn auch eine wenig abweichende Aeußerung im "Büchlein von Goetbe" berichtet wird.

Tieck "Boetisches Journal" erschien 1800 und vom Empfang des ersten Stücks giebt Goethe sogleich am 29. Juli Schillern Kunde, den er dann noch am 1. August auf eine Dichtung darin aufmerksam macht, die ihn an ein Buppenspiel "Die Höllenbraut" erinnere. Dieses Journal sowol wie Tiecks 1799 und 1800 in zwei Bänden erschienene "Romantische Dichtungen" empfahl Goethe unterm 3. November 1800 auch dem damals zu Imenau wohnenden Knebel.

Im Frühjahr 1801, als Tied nach Dresden übersiebelte, besuchte er Weimar wieder. Goethe führt diesen Aufenthalt in seinem "biographischen Schema" und darnach in den "Tagund Jahresheften" an, hier mit der Bemerkung: "seine Gegenwart war immer anmuthig fördernd". Das schon damals bei Tieck sich ausbildende Sichtleiden beklagt Goethe in Brief an Wilhelm Schlegel vom 5. März. Als gegen Ende dieses Jahres Tieck Anlaß geboten war, sich um die Stelle eines Dramaturgen am Stadttheater zu Frankfurt a/M. zu bewerben, wandte er sich mit der Bitte um Rath

und nach Befinden Unterstützung an Goethe, der jedoch in der ersten seiner in Holtei's "Briefen an Ludwig Tieck" abgedruckten Zuschriften, die jedenfalls auf 16. December 1801\*) zu setzen ist, davon abrieth, insbesondre Empsehlung bestimmt versagte.

Im folgenden Jahr hielt Goethe gegen Wilhelm Schlegel sein Mißfallen an Tiecks "Octavian" in Brief vom 3. Mai nicht zurück; nicht zu ermttteln aber war, auf welchem Wege er Schlegels Uebersetzung eines spanischen Stücks — wahrscheinlich der "Andacht zum Kreuz" von Calberon — an Tieckgelangen ließ; daß dieser sie von Goethe erhielt, geht aus Schellings Brief an Schlegel vom 11. October 1802 hervor.

Dem Jahr 1803 ober 1804 wird Goethe's auf Rozebue gemünztes Gedicht "Der neue Alcinous" zugeschrieben, in bessen zweitem Theil Rozebue als Kegelschweber bargestellt wird, ber den Kegeln die Namen seiner Feinde beilegt, darunter auch Tieck, und sich an ihrem Durcheinanderpurzeln vergnügt.

Die Zeichnungen ber Gebrüder Riepenhausen zu Tiecks "Genoveda" zeigte Goethe 1806 in der "Jenaischen Allgemeinen Elteraturzeitung" zwar nicht ohne einigen Groll auf bas alterthünselnde Kunstwesen, aber boch mit freundlichem Hinveis auf die "schätzbare Dichtung" an.

Aus bem Jahr 1808 hat uns Falt die Aeußerung Goethe's erhalten: Tieck sei eine Zeit lang Imperator in der Literatur gewesen, habe aber das Szepter verloren, weil er

<sup>\*)</sup> Bergl. Brief ber Dorothea Beit vom 17. December 1801 . 345 fg. bes III. Banbes ber obgebachten Sammling.

etwas Titusartiges in seiner Natur gehabt habe und zu milb gewesen sei.

Eine längere Reihe von Jahren verlief, in benen es zu keiner persönlichen Berührung zwischen Goethe und Tieck kam, und aus benen auch eine schriftliche Kundzebung, ein Theilnahmezeugniß nicht hinterlassen ist. Erst 1817 und 1818 folgten die obenangestührten Angrisse auf die Kunstansichten des Klosterbruders von Goethe's Seite, als jedoch 1819 Tieck wieder einen Besuch in Weimar abstattete, wobei Kanzler von Müller ihn am 24. April in einer Abendzesellsschaft dei Goethe tras, war alles wieder im alten Gleis. Er las hier auf Goethe's Wunsch "Jerp und Bätelh" vor. Goethe erkundigte sich sehr herzlich nach Tieck dei dem dänisschen Kunsthistoriker Höhen und sprach schön über ihn gegen den Freiherrn von der Malsburg als jener 1823, dieser 1824 aus Oresden nach Weimar kamen.

Große Freude bereitete es Goethen, als Tied in der 1823 erschienenen Novelle "Die Verlobung" nicht nur das Frömmlerwesen überhaupt an den Pranger stellte, sondern insbesondre die Anseindung der "Bahlverwandtschaften" als Ausstuß der heuchlerischen Zeitstimmung brandmarkte. Goethe besprach dieselbe mit warmer Anerkennung im 3. Heft des IV. Bandes "lleber Kunst und Alterthum" und dankte Tieck dafür in einem Brief dom 2. Januar 1824. Indessen schein scheint er, nach der zahmen Xenie "So ist denn aus unsver Mitten u. s. w." zu urtheilen, einigermaßen verletzt gewesen zu sein, daß Tieck sich dabei zu sachlich gehalten und nicht schärfer auf das Pietätlose der Angriffe gegen Goethe hingewiesen hatte.

Mit einem Brief vom 9. Mai 1824 empfahl Goethe Tieden ben jüngern Genast, bessen sich berselbe bann auch reblich annahm und mit ihm ben Wallenstein einübte. In ebendiesem Jahr beschäftigte Goethe auch "Shakespears Borsschule" von Tied angelegentlich.

Gleiches war ber Fall mit ben 1826 erschienenen "Dramaturgischen Blättern" bieses Schriftstellers. Er nennt es in einem längeren, jedoch erst in den "Nachgelassenen Werken" veröffentlichten Aufsatz ein merkwürdiges Buch mit bedeutenden Aufsätzen, giebt Tieden sogar mitunter gegen seine eignen disher abweichenden Ansichten Recht, bezeichnet es aber als eine Paradoxie, die der Verfasser gegen seine wahre Meinung vordringe, wenn er Lady Macbeth als eine liebevolle Seele aufgefast haben wolle. Goethe spielt auf diese Wunderlichkeit nachmals in dem Aufsatz "Englisches Schauspiel in Paris" im vorletzten Heft "Ueber Kunst und Altersthum" (1828) an, ohne jedoch hier Tied zu nennen.

Im Jahr 1826 gab Tieck auch "Solgers nachgelassene Schriften und Briefwechsel" heraus und Goethe benutzte eine Besprechung dieses Buchs im 1. Heft des letzten Bandes "Ueber Kunst und Alterthum" (1827) zu einem Hinweis auf die Bedeutung Tiecks, eines der Brieffreunde Solgers.

Das Jahr 1828 vereinigte wieber einmal die beiden Dichter. Goethe forderte schon am 4. Juni 1828 den Bildhauer Tieck auf nach Weimar zu kommen, weil der Bruder seinen Besuch angesagt habe; derselbe kam erst im October zur Aussührung und begleiteten den Dresdner seine Frau und Töchter sowie die langjährige Hausgenossin Gräfin Finkenstein; sie befanden sich auf der heimkehr von einer

Rheinreise. Am 8. October waren sie insgesammt bei Goethe zu Mittag, Abends bei der Schopenhauer; lettres hatte Goethe eingeleitet, weil er der Beranlassung ausweichen wollte, Tieck lesen zu hören, was ihm zu angreisend erschien. Derselbe las "Scherz, Lift und Rache" vor. Am folgenden Abend war große Gesellschaft bei Goethe's Sohn, wobei der alte Herr zwar auch sein Erscheinen in Aussicht gestellt hatte, dann sich aber doch entschuldigen ließ und nur Tiecks Töchtern Busennadeln mit seinem Bildnisse übersandte. Tieck las hier "Clavigo" und war dann noch am 9. September nach der Abreise der Seinigen nebst der Gräfin Finkenstein bei Goethe zu Mittage und bei der Schopenhauer zu Abend, woselbst er Gozzi's "Glückliche Bettler" vorlas, wie Frau Schopenhauer an Holtei schrieb.

Zu Goethe's Geburtstag 1829 war in Dresten und in Leipzig "Faust" von Tieck für die Bühne eingerichtet mit einem Prolog desselben aufgeführt worden. Letzteren übersandte der Dichter selbst Goethen, wosür dieser am 9. desselben Monats seinen Dank aussprach, während er sich am 2. von Rochlitz die Mittheilung der Bühneneinrichtung erbeten und erbalten batte.

Bas das gegenseitige Berhältniß zwischen Goethe und Tieck im Allgemeinen betrifft, so sind zunächst zahlreiche Zeugnisse in Tiecks Schriften und aus sonstigen Mittheisungen vorhanden, welche sowol die Bürdigung Goethe's als Dichter wie auch seine persönliche Berehrung für ihn bekunden, allein insofern Tieck als eine Hauptsäule ber romantischen Schule und mit dieser auf Goethe sich stützte, ist denn doch die Ehrlichkeit der Anrufung seiner Schirmvoigtei sehr

zweiselhaft und vielmehr wahrscheinlich, daß man fürchtete, ohne sein Schukansehen nicht auszukommen und daher für räthlich hielt ihn anzubeten wie manche rohe Bölker die böse Gottheit. Und so tauchen auch bei Tieck hin und wieder bittere Bemerkungen über Goethe auf, wie z. B. Bettina 1811 Gubiken zufolge der Mittheilung in seinen "Erlebnissen" erzählte: Tieck schimpfe auf Goethe und nenne ihn ein umgehendes Gespenst. Goethe kannte das Zweiselhafte der Anhänglichkeitsbezeigungen der Romantiker recht wohl und bezeichnete es öfters gegen Eckermann, Boisserée ("Sulpiz Boisserée I. 254 fg.) u. A. in sicherem Selbstbewußtsein als einen Mißgriff, daß ihm Tieck von dessen Schule als Dichter gleichzestellt worden, und dadurch dieser, im Gesühl des Mangels allgemeiner Anerkennung, von Reid erfühlt worden sei.

Wie Tied zogen sich in den letzten Jahren des vorigen und in den ersten Jahren des jetzigen Jahrhunderts eine Anzahl namhafter Dichter und Schriftsteller nach Oresden, von denen mehrere auch mit Goethe in Verlehr waren, blieben oder traten, so Zacharias Werner, Friedrich Schlegel, Clemens Brentano, Wilhelm von Burgsdorff, von Hardenberg, von Jariges, Stephan Schütze, Henrit Steffens, Schelling, Heinrich von Rleist, Adam Müller, Gentz, Göde, Koethe, Heinrich Schubert, Freiherr von Stackelberg; etwas später auch Schopenhauer. Indessen war dieser aller Aufenthalt in Oresden kein so andauernder, daß man sie den Oresdenern beizuzählen hätte und namentlich fanden Goethe's Berührungen mit ihnen, soviel bekannt, meistens nicht einmal zu der Zeit statt, in welcher sie hier verweilten. Indem es

baher bezüglich ber Mehrzahl genügt, an sie an dieser Stelle nur erinnert zu haben, ist doch zunächst hinsichtlich Kleists und Müllers eine Ausnahme zu machen, zumal Goethe sie nach einer von Riemer unterm 1. Mai 1805 mitgetheilten Tischrebe unter Einer Bezeichnung zusammensaste, indem er gesagt haben soll: "Mit den Dresdnern habe ich gleich gebrochen; denn obwol ich Adam Müller sehr schäge und von Kleist kein gemeines Talent ist, so merkte ich doch nur allzugeschwind, daß ihr "Phödus" in eine Art von phédus übergehen würde, und es ist ein probates Sprüchwort, das man nicht oft genug vor Augen hat: der erste Undank ist besser, als der letzte!" Das von Riemer angegebene Datum ist unstreitig salsch: vor 1808 konnte von dem "Phödus" nicht die Rede sein.

In Dresben hatte sich allerdings seit 1805 eine Sippe katholisirender Romantiker versammelt, zu deren bedeutendsten Müller und Kleist gehörten und die ihren geselligen Mittelpunct im Hause des Herrn von Haza und seiner Gattin sanden. Diese Familie war hauptsächlich der Erziehung der Kinder wegen aus Südpreußen nach Oresden gezogen und ihr war der befreundete Müller gesolgt, der 1808 den nach Karlsbad gehenden Haza an Goethe empfahl, welcher diese Bekanntschaft als eine sehr angenehme bezeichnet.

Abam Müllers persönliche Bekanntschaft mit Goethe wurde laut Briefs des letztern an Frau von Epbenderg vom 26. April 1805 durch diese eingeleitet, doch gebricht es an einer Nachricht über ihren Eintritt. In demselben Jahr übersandte er Goethen seine philosophische Schrift "Die

Lehre vom Gegensat" und zwar, wie er am 17. Juli schreibt "mit Brotestationen ber ehrfurchtevollsten Liebe", erhielt aber wenigstens nicht fo bald, als er erwartet, Antwort. Müllers ju Anfang 1806 in Dreeden gehaltne und bann gebruckte Borlesungen über bie beutsche Biffenschaft und Literatur las Goethe besage ber "Tag- und Jahresbefte" mit getheilter Empfindung, weil er barin einerseits einen vorzüglichen Beift, anbrerseits aber auch manche, unvermeidlich auf falsche Wege führende Unficherheiten mahrnahm. Auch feine Borlefungen bes folgenden Bintere über bramatische Boefie fandte Müller an Goethe, worauf ihm bieser am 28. August 1807 eine, namentlich auf die ebenfalls mitgetheilten Rleiftischen Dramen "Amphytrion" und "Der zerbrochene Krug" eingebende Erwiederung zugeben ließ. Goethe spricht fich barin mit großer Anerkennung ber Fähigkeiten Müllers aus. Bu Ende beffelben Jahres bereitete Müller mit Rleift die Berausgabe bes 1808 erschienenen "Phöbus. Gin Journal für Runft" vor, in beffen Ankundigung die Berausgeber in febr augenfälliger Beife erklaren, bag fie fich "ber Begunftigung Goethe's erfreuen". Nach Obigem bauerte Diefe Bunft nicht lange. 218 Eichstädt die Recension von Boethe's Werfen Müllern übertragen wollte, meinte Goethe (1. Februar 1808): berfelbe werde ben ganzen Borrath feiner Thätigkeit brauchen bie Sonnenpferde zu füttern. Uebrigens versicherte Gent Müllern am 24. August 1807: Goethe sei fehr für ihn, Müller, eingenommen und ehre ihn boch. Um 26. October 1831 äußerte Goethe gegen Zelter fein Bebauern, dan Müllers recht bubsches, aber falsch gesteigertes Talent von Friedrich Schlegel mit in ben Untergang gezogen worben

sei, als dieser am Wiederkauen sittlicher und religiöser Absurditäten erstickt sei.

Müllers Mitarbeiter am "Bhöbus", Kleift, war früber mit Goethe bekannt worden, ba er fich vom Herbst 1802 bis in ben Sommer 1803 in Weimar und Jena aufbielt. Mit ibm ging es Goethen wie mit Tied: inden ibn bie bichterifche Begabung anzog, ftief ibn bie ungefunde Ueberfpannung ab. Er spricht bies in ber zweiten Salfte ber zwanziger Jahre gelegentlich ber "Dramaturgischen Blätter" von Tied fo aus: ihm habe biefer Dichter bei bem reinsten Borfat einer aufrichtigen Theilnahme immer "Schauber und Abscheu" erregt wie ein von ber Natur schön intentionirter Körper, ber von einer unbeilbaren Krantbeit ergriffen wäre. Tieck Boranstellung bes Trefflichen, was Kleift geschaffen, erklärt er sich bann insofern einverstanden, als ber talentvolle Mann nur zu bedauern sei. Und so äußert Goethe sich auch über einzelne Dichtungen Kleifts, über "Amphytrion", "Der zerbrochene Rrug", "Benthefilea", "Rathchen von Beilbronn" und "Michel Roblhas" in bem ichon gebachten Brief an Abam Müller vom 28. August 1807, in einem Brief an Rleist felbst vom 1. Februar 1808, in einem Gespräch mit Riemer am 13. Juli 1807 und in einem etwa ein Jahr später fallenden mit Kalt, ohne die Borzüge zu verkennen, fich boch besonders in dem Brief an Rleist mit wahrer Erbitterung über bie unnatürlichen Stüde beschwerend, welche für eine Bühne geschrieben seien, die erft noch kommen solle. "Rathchen von Beilbronn" foll Goethe fogar, wie Weber in feinem Buch "Bur Geschichte bes Weimarischen Theaters" erzählt, als Kräuter es ihm mit ber Bemertung zugetragen,

man wünsche die Aufführung dieses Schauspiels, mit den Worten in den Ofen geworsen haben: "Ein wunderbares Gemisch von Sinn und Unsinn! Die versluchte Unnatur! Das führe ich nicht auf, wenn es auch halb Weimar verslangt!" Nichtsbestoweniger machte er den Bersuch mit dem "Zerbrochenen Krug", welches Lustspiel aber gleich bei der ersten Aufführung am 2. März 1808 — hauptsächlich vielsleicht durch die versehlte Darstellung des Richter Adam — so verunglückte, daß es beigelegt werden mußte, wie auch in den "Tag- und Jahresheften — 1807" erwähnt wird. Kleist schol die Schuld auf Goethe und wollte ihn fordern.

Mit den Romantikern, insbesondre auch Tieck theilte de Borliebe für spanische Dichtung der ihm befreundete, als kurhessischer Geschäftsträger sieden Jahre lang in Dresden residirende Freiherr von der Malsburg. Seine "Schauspiele des Don Bedro Calberon de la Barca" erschienen in sechs Bänden von 1819 dis 1825. Goethe rühmt in den "Tagund Jahresheften — 1820" dessen Mittheilungen über Calberon, und Malsburg berichtet über seine Besuche bei Goethe in den Jahren 1822 und 1824 an Tieck mit Brief vom 23. Juni 1824.

Das Gegentheil eines Romantikers war Schopenhauer. Goethen kam er in Weimar nahe, wo seine mit jenem befreundete Mutter lebte. Nach nur erst oberstächlicher Bekanntschaft empfahl ihn Goethe am 28. September 1811 an den Philologen Wolf, aber ein häufigerer Verkehr entwickelte sich, als der junge Philosoph 1813 in Jena promobirt hatte und dann längere Zeit bei seiner Mutter lebte. Goethe forderte ihn damals auf, ihn wöchentlich zu besuchen und

besprach fich bann viel mit ihm über seine Farbenlehre. In einem Brief an Knebel vom 24. November 1813 schilbert Goethe ihn als merkwürdig interessant, geistreich.

Bon Dresben aus sanbte Schopenhauer 1815 bie Handsschrift eines Buchs, worauf nur ein vorläufiges Empfangsbekenntniß Goethe's vom 7. September bekannt ist. Wahrsicheinlich war es die Schrift "Ueber das Sehen und die Farben", die zwar Goethe's Theorie z. Th. gegen Newton vertheidigte, in andern Richtungen aber wieder dem ersteren Unrecht gab. Goethe beklagte sich über diese Gegnerschaft des früher Gleichgefinnten in Brief an Staatsrath Schulz vom 19. Juli 1816 und in den "Tag- und Jahresheften". Mit Bezug auf einen Besuch im Jahr 1819 nennt Goethe Schopenhauer einen meist verkannten, aber auch schwer zu erkennenden jungen Mann.

Um noch einmal auf Tieck zurückzugreisen, so wird an ihm noch ein zeitweilig mit bemselben verbundener Schriftsteller anzuknüpsen sein: Dr. Kraukling, zu bessen 1827 und 1828 erscheinender "Dresdner Morgenzeitung" der erstere als Beilage im ersten Jahrgang "Dramaturgische Blätter" im zweiten die "Theaterzeitung" gab. Goethe hatte demselben Grüße zukommen lassen, deren Abresse Kraukling für einen Irrthum hielt, weil er sich nicht erklären konnte, wodurch Goethe auf ihn ausmerksam geworden sein konnte. Daß er zweisellos gemeint sei ersah Kraukling endlich aus der Insendung des Gebichts "Die Feier des 7. November 1825 bankbar zu erwiedern", welches Goethe mit der Ueberschrift "Herrn Kraukling" und mit seiner Namensunterschrift versehen hatte.

Muthmaßlich hatten Zelter und Kanzler von Müller mit Goethe über ihn gesprochen.

Praukling entschloß fich nun 1828 zu Goethe's Geburtstag, ber zugleich sein eigner war, nach Weimar zu reisen. Bei ber Hinreise trug ihm Legationsrath Gerbard in Leipzig auf. Goethe bringend bortbin einzuladen. In Weimar tam Rraufling inbessen nur zu bem zu Goethe's Geburtstagfeier veranstalteten Festmable, während jener selbst sich bekanntlich nach des Grokberzogs Tod nach Dornburg zurückgezogen batte. Auf Zureben seiner Weimarer Freunde ging Kraukling auch borthin, melbete sich schriftlich bei Goethe an, murbe angenommen und war pünctlich zur bestimmten Stunde auf bem Schloft; ber Rammerdiener empfing ihn mit den Worten "Excellenz erwarten Sie schon". Er führte Rraukling in einen Saal, in ben Goethe balb barauf eintrat, ber ben jungen Mann herzlich begrüßte, indem er ihm beibe Sande reichte. Dann fagte er: "Rommen Sie! Wir wollen uns bier ans Fenster seten und ein wenig plaudern."

Als Kraukling Gerhards Auftrag ausgerichtet, erwiederte Goethe: "Ich habe noch so viel zu thun, um meine Arbeiten zum Abschluß zu bringen, daß ich durchaus keine Reise mehr machen kann; ich versage mir sogar sine Babereise."

Unter seinen letzten Arbeiten nannte er die "Helena", über die er äußerte: "Sie ist eine fünfzigjährige Conception. Einzelnes rührt aus den ersten Zeiten her, in denen ich an den "Faust" ging, andres entstand zu den verschiedensten Zeiten meines Lebens. Als ich daran ging, Alles in Einen Guß zu bringen, wußte ich lange nicht, was ich damit machen

sollte. Endlich fiel mir's wie Schuppen von den Augen , ich wußte : nur so tann es sein und nicht andere!"

Dann sagte Goethe: "Nennen Sie mir einige von Ihren Bekannten, mit benen Sie besonders gern umgehn und die in der Zukunft etwas zu leisten versprechen!" Kraukling nannte einige Künstlerund Schriftsteller. "Nein!" rief Goethe, "biese kenne ich schon! Ich meine Leute aus Ihrem nächsten Kreise, die noch keinen sehr bekannten Namen haben. Ich liebe es aus solchen Nachrichten über bemerkenswerthe Bersönlichkeiten mir ein Bild der Zukunft zu entwersen."

Roch über verschiedene Gegenstände verbreitete sich das Gespräch, das Goethe disweilen auf das wundervolle Landschaftsbild deutend, das sich von Dornburg aus vor den Augen aufthut, mit Ausrufen unterbrach, wie: "Sehen Sie da die herrliche Beleuchtung! Das ist ja prächtig!" und dergleichen. Auch zeigte Goethe die von Neureuther zu seinen Balladen und Gedichten entworfnen Randzeichnungen vor, die ihm Cornelius übersandt hatte.

Kraukling beabsichtigte noch nach Jena zu gehn, um bie Universitätsbibliothet zu benuten, zu welchem Zwed Goethe ihm an ben Bibliotheksbeamten Dr. Weller einen Brief mitgab, in welchem er jenen als "einen wohlbenkenden und wohls unterrichteten jungen Mann" bezeichnete.

Reichhaltig war Goethe's Berkehr mit dem vielseitig gebildeten Dr. Carus. Muß auch hierüber auf die Schrift von Carus selbst "Goethe" (1843) sowie auf die von Bratranek herausgegebene "Naturwissenschaftliche Correspondenz" Goethe's verwiesen werden, von denen erstere namentlich Goethe's Briefe an Carus, andre die mehrere Briefe Carusens

an Goethe enthält, so kann boch eine Ueberficht hier nicht unterbleiben, ba Goethe wol kaum mit einem Dresdner in so langjährigem, vielfachem Verkehr gestanden hat, nur etwa Körner noch ausgenommen.

3m Alter von fünfundzwanzig Jahren bereits zum Brofeffor ber Entbindungsfunft und Director ber geburtshülflichen Rlinik an die medicinisch-chirurgische Akademie nach Dresben berufen, weilte Carus ichon gegen vierthalb Jahr hier, als er sein "Lehrbuch ber Zootomie" 1818 berausgab, bas er in bankbarer Anerkennung ber burch Goethe empfangenen Anregungen biesem mit einem Briefe überreichte. Schon am 24. Februar 1818 spricht Goethe gegen Heinrich Meper aus, baf burch biefes Werk wie burch Sprengels Geschichte ber Botanik seine alten Ibeen Bestätigung fanten und ber Einfluß seiner Arbeiten auf die Wissenschaft mehr und mehr anerkannt werbe. Um 23. März schreibt er Carus selbst einen ausführlichen Brief, worin er bie Bebeutung, bie bas Werk sowol überhaupt, als auch für ihn habe, auseinanderfest und sein Glud preift, daß er im Alter endlich bei ber beranwachsenden Jugend die ihm lange versagte Anerfennung finbe.

Im Jahr 1820 sanbte Carus burch ben Buchhändler Frommann seine Abhandlung "Bon den drei Naturreichen", welche die Einleitung der von ihm in Gemeinschaft mit Andern herausgegebenen "Zeitschrift für Natur- und Heilfunde" bildete, sowie zugleich zwei seiner Delbilder an Goethe: die Brockenspise und einen Tannenwald; bald darauf theilte er ihm das Ergebniß von Untersuchungen eines Zöglings der Akademie über Wirbelerscheinungen in den Hautskeletten

ber niedern Thiere und namentlich zwischen den Fußpaaren eines Heupserbchens mit; endlich gab Carus Lunde von einer seltsamen in Kamenz vorgedommenen Naturerscheinung, indem dort die Wurzelsasern einer Linde sich um drei Särge gewunden und so nach Zerstörung der letzteren die darin liegenden Todtengerippe sest umschlungen hatten. Auf alles dies antwortet Goethe am 1. Juli 1820 eingehend, nennt Rupsdael einen Borsahren von Carus, bringt jenes Untersuchungsergedniß in eine wissenschaftliche Formel und bittet, ihm von dem Lindenwurzelgeslecht wo thunlich ein belehrendes Stück zukommen zu lassen. Des letzteren gedenkt Goethe dann in den "Tag- und Jahresheften — 1820".

Am 21. Juli 1821 besuchte Carus, auf einer Reise nach Benua begriffen, Goethe in Weimar und erzählte bavon zuerst in der Dresdner Morgenzeitung von 1827 (Nr. 57). Carus theilte seine Forschungen zum Zwecke feines in Arbeit genommenen Werts "Ueber die Ur-Theile bes Anochen- und Schalengeruftes" mit, wobei er Goethen zu beffen größter , Genuathung barlegen tonnte, wie auch er, wovon Goethe längft überzeugt gewesen mar, zur Bewifibeit gelangt fei. bak fich im Anochengeruft bes Thier- und Menschenkopfes sechs Birbel befänden. Goethe unterbrach die Entwickelung oft mit Beifallsbezeugungen und Aeuferungen wie : "Ja, ja ! bie Sache ift in guten Sanden. Da baben uns ber Spir und Bojanus jo etwas bergebuntelt!" - Das Geibrach manbte fich bann guf bie von Carus im vorhergebenben Jahr gefanbten Bilber, worüber Goethe fagte, daß ihm die Bedeutung bos Brodenhauses anfangeräthselhaft gewesen und ihm erft eine britte Berson — ber Grokberzog — Aufschluf barüber gegeben habe. Ferner kam die Rebe auf Gesteins: und Gebürgskunde, endlich auch auf die Farbenlehre, wobei Goethe den von ihm bekanntlich beschriebenen Karlsbader Becher vorzeigte, welcher je nach der Beleuchtung ganz verschiedne Farben sehen läßt.

Noch an bemselben Tag schrieb Goethe an Professor Burbach, einen Läugner ber sechs Kopfwirbel, einen sehr anzüglichen Brief, in welchem er auf die Zustimmung des ihn eben besucht habenden Carus Bezug nahm.

Als letztrer aus Italien heimgekehrt war, schrieb Goethe am 18. Februar 1821 Knebeln, daß das herrliche Werk desselben über das Knochen- und Schalengerüst der Thiere zu erwarten sei und dadurch die Consequenz der Natur immersort reiner vor den äußern und innern Sinn werde gebracht werden.

Zu Anfang 1822 sandte Carus einige der von ihm selbst gezeichneten und radirten Taseln zu seinem Werk über das Knochen- und Schalengerüst der Thiere, die Gliederung des Kopfsteletts darstellend, und gab Nachricht von seinen nur erst handschriftlich daliegenden "Briefen über Landschafts-malerei". Goethe dankte am 13. Januar wieder mit wärmster Anerkennung und erbat sich nur noch die Erläuterung zu den Taseln, um sich bei einer Besprechung des Gegenstandes im vierten Hefte "Zur Morphologie" mit Carus ganz in Ueberseinstimmung zu besinden. Die Arbeit über Landschaftsmalerei zu lesen, verlangte er dringend.

Carus entsprach ben Bunschen und fügte überdies einen Aufsat für die morphologischen hefte bei, in einer Borausanzeige seines Berts "Ueber die Ur-Theile des Anochen- und Schalengerüstes" bestehend, mit eingebruckten Figuren, ingleichen vier Bilber: Fausts Abendspaziergang am Oftervorabend — Mondschein am Meer — Hof eines Dorfhauses — Waldpartie. Am 18. Februar dankte Goethe kurz aber freudig für das Gesendete und erbat die Berichtigung des Correcturbogens jener Anzeige.

In ben "Tag- und Jahresheften 1822" bezeichnet Goethe sich als geförbert und für sein früheres Mühen belohnt durch Carusens Urwirbel und die Tabelle, welche die Fisiation sämmtlicher Wirbelverwandlungen veranschaulichte, indem er hier das früher nur Geahnte die ins Einzelne vor Augen gesehen habe. Den Schluß der "Tag- und Jahreshefte" bilbet aber der Hinweis auf den wohlgebachten und wohlgesfühlten Aufsat von Carus über Landschaftsmalerei.

Mit Brief vom 20. April schickte Goethe die Bilber zurud, forderte zur Beröffentlichung der Briefe über Landschaftsmalerei auf und nannte es ein Bunder, daß Carus so gründlich das organische Gebild erfasse und sich bei solcher Objectivität so gewandt zeige in dem, was dem Subject allein anzugehören scheine.

Goethe's nächster Brief vom 25. besselben Monats war bestimmt ben Weimarer Friedrich Preller bei Carus einzuführen, als dieser zu seiner Ausbildung als Maler nach Oresden sich begab; unterm 8. Juni 1822 empfahl Goethe wiederum einen Künstler, Prosessor Kolbe aus Bonn, der nach Oresden reiste, an Carus, fündigte die Besprechung der in Beimar ausgestellt gewesenen Bilder des letztern fürs nächste Heft "Ueber Kunst und Alterthum" sowie die Zusendung des 1. Hefts des II. Bandes "Zur Morphologie" an, und suchte um Mittheilung der Aushängebogen und Taseln

zu bem Wert "Ueber bie Ur-Theilebes Anochen- und Schalengerüstes" nach, bamit er nicht allzulange warten musse.

Das 1. Heft bes IV. Bandes "Ueber Kunft und Alterthum", welches die Besprechung jener vier Bilber von Carus enthielt, trägt die Jahreszahl 1822; Goethe ließ es aber erst mit Brief vom 31. Januar des folgenden Jahres an Carus abgehn, wobei er diesen bat, einen Beitrag zum nächsten morphologischen Heft zu liefern.

Schon sehr balb, spätestens Ansang März 1823, ließ Carus ben Aufsatz "Urform ber Schalen kopfloser und bauchsüßiger Weichthiere" an Goethe gelangen; benn schon am 12. März sandte ihm Goethe mit einem verlornen Briefe die dazu gehörige Zeichnung zurück, um sie in Dresden in Aupfer stechen zu lassen. Im selben Monat gab Carus dem dänischen Aunsthistoriter Höhen einen Brief an Goethe mit, der den Empsohlnen am 30., dem ersten Osterseiertag, empsing, und sich im Gespräch mit Höhen darin einverstanden sand, daß Carusens vielseitige und ausgebreitete Thätigkeit etwas Außerordentliches sei, wobei er äußerte: "Wer das Leben zu benutzen versteht, vermag wirklich sehr viel auszurichten."

Im Brief vom 14. April berichtet Goethe über Höhens Anwesenheit, fragt nach der obgedachten Zeichnung und verspricht auf eine Nachfrage von Carus die Zusendung eines Apparats zu einigen Versuchen in der Farbenlehre, den er dann mit Brief vom 16. abschickte. — Jene Zeichnung wurde von Gottschied gestochen.

Am 23. August besselben Jahres schreibt Goethe aus Eger an Rees von Esenbed, daß er ben bamals in Franzens-

bad aufhältlichen Carus bort zu sehen hoffe; dies verwirtlichte sich jedoch nicht.

Erft am 30. September tam Goethe bagu, bas 1. Heft II. Banbes "Bur Naturwiffenschaft überhaupt, besonders jur Morphologie" mit Begleitschreiben an Carus abzufertigen: im Wechsel lief ein Brief von letterem vom 4. October ein, welchem ein Auffat über Anatomie und Bhyfiologie ber Muscheln und Schnecken beilag, ben Carus als Borwort zu einer Uebersetung von "Brookes Anleitung zur Kenntniß ber Conchplien" verfaßt hatte. Am 18. besselben Monats bankt Carus für bas naturwissenschaftliche Beft, theilt einen in Halle gehaltnen Bortrag über Entwicklung ber Schnecken mit, um beffen Rudgabe er jeboch bittet, ba er als Beilage zu ber in Ropenhagen preisgefrönten Abhandlung "Bon ben äußern Lebensbedingungen ber weiß- und faltblütigen Thiere" bienen follte, melbet einiges über seine fonstigen naturwissenschaftlichen Arbeiten und sucht endlich bie Genehmigung nach, ben großberzoglichen Sammlungen einige feiner Gemälbe widmen zu dürfen.

Bei Rücksendung des gedachten Aufsatzes am 29. ebendieses Monats fragt Goethe, ob Carus eine Anzeige feiner
bevorstehenden wissenschaftlichen Leistungen im nächsten
morphologischen Heft zu geben geneigt sei, erklärt — iu
misverständlicher Aufsassung von Carusens Ansuchen — die Bereitwilligkeit zu Aufnahme von Gemälden desselben in
die Weimarer Ausstellung, um dadurch Gelegenheit zu geben,
die bewundernswürdige Vielseitigkeit seiner ausgebildeten
Naturgaben auzustaunen und näher kennen zu lernen und
schließt: "Es ist überhaupt mit Worten nicht auszusprechen, auf welcherlei Betrachtung Ihre unerschöpfliche Thätigkeit hinweist."

In Erwiederung übermittelt Carus unterm 23. November für das nächste morphologische Heft "Grundzüge allgemeiner Naturbetrachtung. Einleitung zu dem noch ungedruckten Werke über die Ur-Theile des Knochen- und Schalengerüstes von Dr. C. G. Carus". Sodann fügte er fünf Bilder bei, die er seiner ersten Absicht gemäß dem großherzoglichen Musseum zudachte: den Eingang zur Unterwelt nach Dante, — Phantasielandschaft dei Gewitterhimmel, — Erinnerung an die Sandsteingebürge der sächssischen Schweiz, — Geognostische Landschaft aus der Gegend von Zittau — und Reminiscenz an Basel bei Mondschein. Ferner folgte ein für Goethe bestimmtes Bild, die Ruine eines kirchlichen Gebäudes in gothischem Styl mit Baumumgebung in flacher Gegend darstellend.

Den Empfang zeigt Goethe am 1. Januar 1824 an und verbindet damit die Anfrage, ob Carus eine Erwähnung der von ihm in dem mehrerwähnten größeren Werke zu besgründenden Kopfwirbel gestatte.

Carus erklart unterm 12. besselben Monats seine Einwilligung hierzu und verwendet sich im Uedrigen für eine Bersorgung des in Göttingen kümmerlich sich fristenden Philosophen Krause, der, von 1805 bis 1813 und dann wieder von 1815 bis 1823 in Dresden lebend, mit Carus befreundet worden war, und dem bei allen seinen Bestrebungen, sich im Leben eine Stellung zu gründen, die Freimaurer aus schmählicher Unduldsamkeit entgegenwirkten. Ob Goethe auf des

Freundes Empfehlung zu Gunften Krause's Schritte gethan, ift nicht bekannt.

Am 13. September 1824 überreichte Carus die obgedachte Breisschrift, erkundigte sich nach dem Eindruck seiner Mitstheilung über die Kopfwirbel sowie seiner Bilder und rühmte das gelungne Bildniß Goethe's von Bogel.

Sene Fragen beantwortete Goethe in einem längern Brief vom 2. des nächsten Monats, welchem er die von Carus zur Aufstellung nach Weimar gesandten fünf Gemälde sowie das letzte Heft "Jur Morphologie" beischloß, worin die disher angekündigten Aufsätze abgedruckt waren, also von Carus die "Grundzüge allgemeiner Naturbetrachtung", ingleichen von Goethe nach des Genannten Andeutungen "Die Lepaden" und "Das Schädelgerüft, aus sechs Wirbelknochen auferdaut". Carusens Bestredungen und Leistungen wird auch hierin das außerordentlichste Lob gespendet.

Carus beklagte in Brief vom 17. Januar 1825 bas Migverständniß, welches die Rücksendung der dem Großherzog bestimmten Gemälde zur Folge gehabt, theilte einiges über seine wissenschaftlichen Arbeiten mit, insbesondre eine Abändrung des XV. Absates der "Grundzüge" und legte einen Brief des Componisten Lecerf bei, worin dieser mit Bezug auf das Singspiel "Zerh und Bätelh" schrieb: "Die besondere Borliebe, welche ich für dieses unvergleichliche Gedicht hege und die ausmerksame Betrachtung, die ich demselben gewidmet, hat mich darin etwas vermissen lassen, was mir zu völliger Befriedigung des Gemüthes am Schlusse wesentlich scheint. Bielleicht ist es nur ein eigenthümliches Gefühl, aber es war mir immer, als möchte das Werk noch auf genügendere Weise

schlieken, wenn wir uns zulett bavon sichtlich überzeunt fänden: bie endliche Nachgiebigfeit Bately's habe ihr auch bie übrigen Bewohner bes Dorfes verfohnt. Denn biefe bilden von dem Augenblick an, wo wir durch den Bater nach bem vergeblichen Bulferuf erfahren, wie febr fie um bes Unbeils willen, bas ihre Spröbigfeit angerichtet, gegen Batelp aufgebracht und erbittert find, einen ftillen Hintergrund bes Gemälbes und wir können uns wol taum bes Buniches erwehren: dieser Hintergrund moge aulett burch die boch noch zu Bulfe eilenden Sennen fühlbar und die Liebensmurbigfeit bes Mädchens von allen erkannt worden sein. Wie frisch und fraftig konnte bann nicht ein einstimmender Chor ber landleute bas Bange beschließen! - Sie zu biesem Enbe ju Dichtung eines andern Schlusses zu vermögen, ber Ihrer Meisterband nur Ginen Bug toften murbe, ift meine febr fühne, aber berglich gut gemeinte Bitte."

Goethe erhielt ben Brief erst am 21. Januar und schon am nächsten Tag sanbte er an Carus ben Chor zu "Jerh und Bätely", ber seit ber letthandigen Ausgabe der Werke den Schluß bilbet. Der Chor trägt wie der Brief selbst die Unterschrift des 22. Januar 1825. — Als Lecers im September 1825 auf der Reise nach Aachen, wo ihm die Stelle des städtischen Mussterctors übertragen war, Goethe besuchte und für die Wilssahrung hinsichtlick dieser Chordichtung seinen Dank ausdrückte, erwiederte jener: "Ich konnte Ihren Wunsch leicht erfüllen; er war ganz vernünftig." Schon 1820 war Lecers auf der Durchreise nach Paris in Weimar bei Goethe gewesen und später wartete er ihm 1828 und danu 1829 auf der Reise von Frankfurt a/M. nach Verlin auf.

Bei letzterem Zusammentreffen erzählte Lecers von den mißlichen Mustk- und Theaterzuständen Aachens, unter denen namentlich auch der Theaterdirector Bethmann zu leiden gehabt hatte und theilte Goethe ein darauf bezügliches sathrisches Drama mit: "Das stehende Theater zu Neuabbera". Lecers hat über sechzig Dichtungen Goethe's in Mussk gesetzt.

Um jedoch die Geschichte der Beziehungen Carusens zu Goethe wieder aufzunehmen, ist zu gedenken, daß Goethe am 24. Januar 1825 Anebeln die Aenderung des XV. Absates der "Grundzüge" mit dem Hinzusügen übermittelt: sie versanlasse zu vielen Gedanken, und wolle man sie auch nur als eine Formel auffassen, wodurch der menschliche Geist das Unbegreisliche sich aneignen möchte, so stehe sie doch sehr hoch und mache dem Individuum, von dem sie ausging, Ehre.
— Sodann ist aus demselben Jahre an die Besprechung zu erinnern, welche vier der fünf Gemälde, die Carus nach Weimar gesandt und gegen seine Absieht zurückerhalten hatte, in dem 2. Hefte des V. Bandes "Ueber Kunst und Alterstum" ersubren — wol von Meder.

Zum Nenjahr 1826 begrüßte Goethe Carus und d'Alton in einer an beibe gemeinschaftlich gerichteten Zuschrift, in der er die Leistungen dieser beiden recht eigentlich ins glänzendste Licht stellt, indem er sich namentlich den Arbeiten von Carus gegenüber mit einem in der Morgendämmerung gegen Osten gehenden Wandrer vergleicht, der durch die aufgehende Sonne geblendet sich abwenden muß. Der Ansang dieser Zuschrift fand in den Nachgelassenen Werken (X. Band 1833) unter den die Naturwissenschaft betreffenden Betrachtungen und Aphorismen (III. Sammlung) Aufnahme. Jenes Bild

wiederholt Goethe übrigens in einem Gespräch mit Edermann am 1. Februar 1827, wobei er ebenfalls über die naturwissenschaftlichen Leistungen von Carus und dessen Mitstrebenden sich ausführlich verbreitet.

In einem Brief an Dr. Start vom 23. Februar 1826 machte Goethe die Bemerkung, daß die französischen Akademiker Saint-Hilaire, Serres und Dutrochet ein harmonisches Triumvirat auszumachen schienen, dem Carus und andre treffliche deutsche Männer entschieden ehrenvoll entgegenstämen.

Im Jahr 1827 war das zweite Heft der Erläuterungstaseln zur vergleichenden Anatomie von Carus vollendet,
ausgegeben und auch Goethen zugestellt worden. In dem
am 16. August ausgesertigten Dankschreiben wirft dieser
einen slüchtigen Rücklick auf seine Bemühungen in dem
gleichen Felde seit 1780, freut sich, daß an ihm das alte
Wort sich erfülle: "Was man in der Jugend wünscht, hat
man im Alter genug," und bedauert nur, daß er nicht durch
persönliche Gegenwart und fortgesetzte mündliche Unterhaltung noch schneller in die Fortschritte der Wissenschaft eingeführt werden könne.

Aus bem September besselben Jahrs theilt Riemer bas Urtheil Goethe's über ein Bild von Carus mit, indem er meinte: es brücke bem bewundernden Blicke die ganze Romantik aus. Sollte er dabei das Gemälbe vor Augen gehabt baben, das Carus ihm am 23. November 1823 schenkte?

Für bas 1828 nach zehnjähriger Arbeit abgeschloßne Wert "Ueber die Ur-Theile des Knochen- und Schalengerüstes" sprach Goethe seinen tiefempfundnen Dank am 8. Juni in

einem bilberreichen Schreiben aus, das er dem mit dem damaligen Prinzen Friedrich — nachmaligem König Friedrich August II. — in Italien reisenden Carus nachsandte; zwei Tage später gab er auch gegen den Grafen Sternberg zu erkennen, wie höchlich ihn dieses Werk erfreue.

Wahrscheinlich aus bem. Ansang bes Jahres 1829 rührt ein ungebruckter längerer Brief Goethe's an Nees von Esenbeck her, worin gelegentlich der Erwähnung der gebruckten Berhandlungen der Leopoldinisch-Carolinischen Akademie, beren Präsident jener war, die Stelle vorkommt: "Sie klagen über einen gewissen Mangel der Darstellung, dessen einige Mittheilende sich schuldig machen; leider ist dies nicht nur ein Mangel an Geschmack, sondern das Uebel liegt viel tieser: es ist ein Mangel an Methode; an diesem aber ist Schuld Mangel der Anschauung, Mangel der Anersennung des eigentlichen Werths der Anschauung, Mangel, daß man nicht recht deutsich weiß, was man und wohin man will. Dagegen werden z. B. die Aussächlossen und hinlänglich sein."

Edermann berichtet ein Gespräch mit Goethe vom 2. August 1830, worin dieser einen geschichtlichen Ueberblick über seine Bemühungen für die vergleichende Anatomie und deren Abschluß durch Carus giebt, ähnlich dem in dem Brief an Carus vom 16. August 1827 zu lesenden.

Die "Briefe über Lanbschaftsmalerei von Carus" mit bem vorgebruckten Briefe Goethe's an ihn vom 20. April 1822 erschienen 1831; über ihre Mittheilung an Goethe und beren Aufnahme durch benselben verlautet nichts; indessen fand sich nach bessen Tode ein für das letzte Heft "Ueber Kunst und Alterthum" bestimmter, noch unvollendeter kunstgeschichtlicher Aufsat über "Lünstlerische Behandlung landschaftlicher Gegenstände" vor, der vielleicht durch die Schrift von Carns angeregt war.

In eben diesem Jahr gab Carus feine Borlefungen über Bipchologie" beraus, und überreichte fie Goethen, ber feinen Dankbrief barauf im Rovember 1831 auch bictirte, aber nicht zum Abgang brachte, sodaß er dem Abressaten erst durch Bermittlung bes Rangler von Müller nach Goethe's Ableben zukam. Doch finden fich noch aus beffen lettem Lebensjahr ein vaar Aeukerungen über Carus in Briefen an Barnbagen von Ense und zwar am 5. Januar, wo er seine Freude ausspricht über die angekündigte Anzeige seiner neuen Ausgabe bes "Bersuchs zur Metamorphose ber Bflanze" uebst Soret's frangöfischer Uebersetzung in ben Berliner "Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik" burch Carus, wovon er sich Körberung versprach. Dann noch fünf Bochen vor seinem Tobe. am 20. Februar 1832: "Für die verschiedenen interessanten Mittheilungen banke zum allerschönsten, worunter ber liebenswürdigen Anzeige meiner neuften botanischen Bemühungen von herrn Carus vor andern ermähnen muß. Es ift fo erfreulich, ein klares Wort über bas zu hören, was uns im Innersten gludlich macht! Er burchschaut bie Ratur und wird am besten und reinsten beurtheilen, mas reblich geschieht, um ihr bas Mögliche abzugewinnen. Danken Sie ihm auf's Befte, bis ich Raum finde, es felbft zu thun. Sie wiffen, wenn man fich zur Abreife anschickt, fo finden fich am Ende mehr Schulben und Refte abzuthun, als man benten konnte."

Der Naturforscher Carus führt uns zu brei weitre Ratur-

forscher, die hier zu nennen sind: Thienemann, Reichenbach und Naumann — alle, wie auch Carus, aus Leipzig nach Oresben gekommen.

Dr. Thienemann bot bem Großherzog von Weimar versichiedne auf seinen Reisen gesammelte Raturalien an, von denen derselbe einen Theil anzukausen Goethen unterm 18. Januar 1823 auftrug; dieser entledigte sich bes Austrags mittels Schreibens an Obbereiner vom 9. Februar. Thienemann — auf dessen ganz eingedrückte Nase der Großherzog anspielt — war damals in Leipzig Privatdocent.

Reichenbach wurde als Botaniker im August 1829 vom Großherzog Karl Friedrich in Goethe's Beisein in Belvedere empfangen. Gegenstand des Gesprächs waren das botanische Studium des Königs Friedrich August I. und dann insbessonder mit Goethe dessen Ausgabe seines "Bersuchs, die Metamorphose der Pslanzen zu erklären", 1831, spricht Goethe sich über die 1828 erschienene "Botanik für Damen" dieses "vorzüglichen Mannes" mit großer Wärme aus und rügt, daß diese Schrift im "Bulletin des sciences naturelles" einsach angezeigt worden sein, ohne auf ihre Bebeutung einzugehn.

Endlich lehrte seit den zwanziger Jahren in Leipzig, zeitweilig auch in Freiberg, ein Naturforscher, mit dem Goethe damals in Briefwechsel stand und der, ein geborner Dresdner, in Dresden auch seine Tage beschloß: der berühmte Mineralog Naumann. Goethe's Berkehr mit ihm liegt aber ganz außerhalb des Dresdner Kreises. Ueber seinen Bater, den ebenfalls berühmten Tonkunstler, dürste keine Aeußerung Goethe's bekannt fein, obwol Zelter in feinen Briefen an Goethe ibn mehrmals erwähnt. Dagegen fagt er von Raumanne Borganger in ber Dresbner Capellmeifterftelle, Baffe, daß er sein Orgtorium Santa Elena al Calvario ale Leipziger Student, und barin die Schmeling, nachmalige Mara, sowie Corona Schröter gehört habe. In "Rameau's Neffen" tommt Haffe auch ein paarmal vor. Gin zehnjähriges Mitglied ber Dresdner Capelle unter Haffe war der Gambenkunftler Abel, ber von Goethe's Bater 1758 in Frankfurt beberbergt murbe. Und um gleich noch eines spätern Dresdner Capellmeifters bier zu gebenken, so war Karl Maria von Weber icon als Kind in Weimar, als seine Mutter 1794 einige Monate bort als Sängerin engagirt war, und bann wieber 1812. auf einer Runstreise beariffen, wobei ibn Schelling, wie berselbe am 25. Februar 1812 an Bauline Gotter ichreibt, an Goethe empfohlen hatte, ber ihn jedoch talt aufgenommen haben folle. Zelter, Goethe's musikalischer Freund, unterhielt biefen zwar manchmal über Webers Tonwerke, liebte fie aber nicht. Doch wurden Webers Opern wol alle in Weimar aufgeführt; über ben glücklichen Erfolg ber "Splvana" berichtete Goethe bem Herzog am 19. Februar 1814. und über bie "Eurhanthe" äußerte er am 20. April 1825 gegen Edermann: Weber batte bas ichlechte Stud (von Frau von Chézy) nicht componiren sollen.

Die Dresbner Bühne selbst scheint Goethe wenig Anknüpfungspuncte geboten zu haben; sie war bis 1814 ein Privatunternehmen, bas nicht burch hervorragende Leiter oder Mitglieder sich auszeichnete, sodaß die Kenntniß hiesiger Bühnenzustände sich wenigstens nicht aufdrängte. Ohne

Bebeutung ift, bag einige Beimarer Schausvieler aus Dresben gebürtig waren, 3. B. Mattstädt. Einigemal tam jedoch Goethe in die Lage, um Mitglieder der Dresbner Schauspielergesellschaft sich zu Füllung von Lücken in der von ihm geleiteten Bühne zu fümmern. So galt es 1797 einen Erfat theils für die zu älterem Rollenfach übergebende Bobs. theils und vornämlich für die in diesem Jahre verstorbene Beder geb. Neumann (Euphrospne) zu schaffen. Es waren bierzu bie Töchter bes jungeren berühmten Schauspielerebevaars Roch ins Auge gefaßt, beren Mutter als Wittwe in ibrer Geburtoftabt Dresben lebte und bier gestorben mar. weshalb jenen in einem Dresbner, bem Schausvieler und Regiffeur Franz Seconda's Opit, ber Bormund bestellt worden war. Da Goethe fürchten mufite, baf Dvit nicht gut auf ibn zu sprechen sein werbe, weil er bessen Tochter, die berselbe an ber Beimarer Hofbühne unterzubringen gesucht, nicht angenommen gehabt hatte, so ließ er zwar bie Verhandlungen umsomehr durch den Theatersecretar Kirms führen, bebielt fie aber boch fo febr in ber Sand, daß er fogar bie Entwürfe ber in Kirmsens Namen an die Schwestern Roch und an Opit ergebenden Zuschriften eigenhändig abanderte. Die erste Einleitung zu biesen Berbanblungen geschab burch ben Schaufpieler Beder hinter bem Ruden bes Bormunds, ber aber bann, als man fich an ihn wenden mußte, ben Antrag an seine Mündel abwies. Zwar wurde bann noch ber Bersuch gemacht, burch Bermittlung bes Weimarischen Geschäftsträgers in Dresben, Alexander Richter, das obervormundschaftliche Einschreiten bes Gerichts zu erwirken, allein Richter, ber zugleich turfächfischer Beamter mar, fab sich

an thatkräftigem Borgehen gehemmt, weil er sich nicht beim kursürstlichen Hose, ber bie beiben Koch begünstigte, burch beren Berleitung zum Abgang mißliebig machen mochte. Insbesonbre machte aber eine Ungeschicklichkeit bes Hoskammerrath Kirms ben Unterhanblungen ein Ende, wie bies alles bes Nähern in "Goethe's Theaterleitung in Weimar 2c. von Pasqué" ergöglich zu lesen ist.

Bezüglich Richters mag hier noch eingeschalten werben, baß er nach einer Notiz in Schillers Kalenber Anfang Septembers 1804, jedenfalls auf der Reise nach Paris begriffen, in Weimar und da zweisellos auch bei Goethe war.

Nach einer Tochter bes Componisten Hiller, einer verechelichten Fleischer, die in Dresden aushülfsweise in der Oper verwendet wurde, ließ Goethe sich durch Schiller bei Körner erkundigen, worüber Schiller am 16. November 1800 schrieb; Körners Auskunst lautete jedoch nicht empsehlend. Ueber den ebenfalls bei Franz Seconda's Gesellschaft besindlichen Schauspieler Weidner suchte Goethe sich durch Rochliszu unterrichten und schrieb diesem deshalb am 22. Januar 1809. Es dürste dies der Julius Weidner gewesen sein, der nachmals längere Zeit in Franksurt a/Mt. in ernsten und komischen Charakterrollen sich hervorthat.

Ein Bühnenzögling Goethe's, Eduard Genaft, war 1817, aber nur sieben Monat in Dresben engagirt; die später zehn Jahre lang am hiesigen Theater thätige Schwägerin desselben. Doris Devrient geb. Böhler, war im März 1820 mit ihrem Schwager, ihrer Schwester und ihrer Mutter bei Goethe, wie Genast im "Tagebuch eines alten Schauspielers" erzählt. Bei Goethe war auch die berühmtere Schröder-Devrient,

als sie in ber Woche vom 19. bis 24. April 1830 in Weimar gastirte; am letztern Tage schrieb Goethe den Reim "Guter Abler, nicht nach oben!" ic. für sie auf daszenige seiner mit symbolischen Bilbern versehnen Albumblätter, welches einen auswärts fliegenden, eine Leier haltenden Abler darstellt.

An die Künstler anschließend mag auch Therese aus bem Binkel nicht übergangen werden, die im Bortrag von Dichtungen, im Harfenspiel und in der Malerei — hier eine Schülerin Kügelgens — sich hervorthat und im Januar 1809 in Weimar auch Goethe, wie er in den "Tag- und Jahres-heften" sagt, durch ihre mannigkaltigen Talente unterhielt.

Der wie in verschiebnen Fächern, so auch als Theaterkritiker bekannte Hofrath Böttiger hat zwar in mehrjährigem Berkehr mit Goethe gestanden; doch war es vor seiner Uebersiedelung nach Oresden der Fall und liegt daher eine Zusammenstellung dieses Verhältnisses außer dem Bereiche dieser Schrift.

In die Zeit vor seiner Dresduer Stadtangehörigkeit fällt auch der Umgang und Briefwechsel des Minister von Lindenau mit Goethe; die Aftronomie und Meteorologie war der Gegenstand ihres gemeinschaftlichen Arbeitens.

Zwei hier noch lebenbe, mit Goethe in Berührung gekommene Personen sind der Wirkliche Geheime Rath von Strauß und der Generalmajor von Heygendorff. Ersterer hatte als Student ein der Ausbewahrung sehr würdiges, der Beröffentlichung noch harrendes Gespräch mit Goethe, und der andere, der älteste Sohn der Frau von Heygendorff gebornen Jagemann, war der Pathe Goethe's, der bei dessen Abgang ins Oresdner Cadettenbaus ihm ins Stammbuch die erste

ver "Antworten bei einem gesellschaftlichen Fragespiel" ("Die Dame") am 20. Juni 1823 einschrieb. Seine Mutter brachte ihre letzen Lebenstage ebenfalls in Dresben zu.

Ueberblicken wir Goethe's Schriften und Briefe, so fallen uns noch einige Dresdner Namen in die Augen, die zu thunlichster Annäherung an Vollständigkeit hier noch flüchtig genannt werden mögen.

Kür die von Goethe ins Leben gerufne "Jengische Allgemeine Literaturzeitung" waren auch einige Dresbner als Mitarbeiter angenommen und zwar: Brofessor Becker. Major von Funt, Friedrich Chriftian Franz, Hofrath Krepfig. Bibliothekssecretar Livsius, Brivatgelehrter Reiff, Brivatgelehrter Schulze. Oberconfiftorialrath Tittmann und Kinangprocurator Weinart. Das Berzeichniß ber Mitarbeiter hat Goethe zwar vorgelegen, ist sogar von ihm z. Th. eigenhändig abgeschrieben, doch ist nicht bekannt, ob er von den Arbeiten ber hier genannten Kenntniß genommen hat. Dagegen war es Goethe, ber anftatt bes als Mitarbeiter vorgeschlagnen Reichstagsgesandten von Globig einen Weimarer vorschob, der ferner die von Ranisch eingesandte Recension ber Biblioteca Castellana, Portugueza 2c. fowie eine ebenfalls von Dresben zugeschickte Recension vom Canbibat Hartmann als zu lobrednerisch und schwach zurückwies.

Ein spätrer Dresbner Schriftfteller, ben Goethe nennt, ift Wiemann, ber die Geognosie von d'Aubuisson de Boisin 1821 übersetze — eine Uebersetzung, die Goethe im vierten Heft "Für Naturwissenschaft" (1822) besprach und noch in den erst in den nachgelaßnen Werken veröffentlichten naturwissenschaftlichen Aphorismen erwähnt. Goethe hebt dabei den

Ramen des Uebersehers so hervor, daß es scheint, er habe ihm für Uebersendung des Werks eine Artigkeit erweisen wollen.

Damit biesem Büchlein nicht der Borwurf, soweit er vermeiblich ift, gemacht werbe, es sehlten darin die in einem Werke Goethe's vorkommenden Namen von Dresdnern, so mögen noch diejenigen aufgezählt werden, welche in den von Goethe herausgezebenen Briefen Winkelmanns sich sinden, also: Graf Bünau auf Nöthnitz und Sohn, Leidarzt Bianconi, Bibliothekar Franke, Minister Freiherr von Fritsch, Grummert, König August I. von Pohlen und dessen Sohn, Bater Rauch, Dr. Richter, Nitschel, Graf Wackerbarth, Buchhändler Walther. — Als Goethe dann 1807 Fernow vermochte, Winkelmanns Werke neu herauszugeben, hob Goethe in einem Brief an Geheimen Rath von Boigt hervor, daß der Bertrag mit dem Enkel jenes Walther abgeschlossen worden sei, der Winkelmanns erste Schriften herausgez geben hatte.

Als gute Beute wollen wir zum Schluß dieses zweiten Abschnitts noch zwei Persönlichkeiten zu den Dresdnern rechnen, die in Bezug auf Goethe oft genannt werden: den Graf und die Gräfin Werthern von Neuenheilingen. Der Graf ist zweisellos in Folge seiner Staatsbeamtenlausbahn zeitweilig Dresdner gewesen und hat sich auch später noch als Landstand hier öfter aufzuhalten gehabt; daß aber die Gräfin öfters hier sich aushielt, geht aus vorliegenden Briesen derselben noch ausdrücklich hervor; zulezt mochte sie häusigeren Anlaß dazu haben, weil seit 1802 ihre einzige Tochter mit dem damaligen Geheimen Referendar und Kammerherrn, nachmaligem Cabinetsminister und Grafen

Senfft von Vilsach, ber als Freund Körners und Schillers in ber Literatur genannt ift, vermählt war, wie benn 3. B. Bert mittheilt, bag ber Minister Freiherr von Stein im Juli 1804 einige Tage in Dresben bei seiner Schwester, eben biefer Grafin Werthern, und beren Familie verlebt babe. Nicht sowol aber, baf Goethe vom Grafen Werthern als einem unangenehmen Sonberling und von ber Gräfin als einer liebenswürdigen Frau in Briefen an Frau von Stein ausführlich erzählt, wenn er mit bem Berzog tagelang in Neuenheilingen zu Befuch war, hat biesen beiben in ber Goethekunde einen Namen gemacht, sondern vorzüglich, daß Schöll fie als bas Borbild bes Grafen und ber Gräfin in "Wilhelm Meisters Lebrighren" in Goethe's Briefen an Frau von Stein (II, 9 fg.) bezeichnet bat. Es ift wol ber Dube werth Ur- und Abbild miteinander zu vergleichen, wobei uns weniger ber Graf fesseln wirb, ben Goethe gegen Frau von Stein turzweg als Narren bebanbelt, als vielmehr bie Gräfin, welche auf Goethe ben Eindruck einer ungewöhnlichen Erscheinung machte.

Bergegenwärtigen wir uns zunächst die Gräfin des Romans durch genaue Musterung aller Stellen, in denen sie vorkommt, mit, soweit nöthig, wörtlicher Wiedergabe.

Sie und ihren Gatten treffen wir zuerst auf ber Reise in bem Gasthaus einsprechend, in welchem auch die Schausseilergesellschaft, bei welcher Meister sich befindet, ein Unterstommen gesucht hat. Beim Eintritt ins Haus brängt sich zunächst Philine vor und die Gräfin fragt gleich, wer sie sei. Nachdem der Graf auch die übrigen Schauspieler erblickt und sich geäußert hat, daß er sie, wenn sie französische Schaus

svieler waren, auf seinem Schloffe - wegen bevorstebenber Anwesenheit eines Fürsten - spielen lassen wurde, bemerkt bie Gräfin: "Es tame barauf an, ob wir nicht biese Leute. wenn sie schon unglücklicherweise nur Deutsche find, auf bem Schloffe, folange ber Fürft bei uns bleibt, spielen ließen. Sie haben boch wol einige Geschicklichkeit" 2c. Als bie Schausvieler bann einzeln vorgestellt werben, fagt Bbiline, gegen welche sich bie Gräfin außerorbentlich gnäbig und freundlich bezeigt, zu biefer: Es ift noch ein recht bubicher junger Mann oben, ber fich gewiß balb zum ersten Liebhaber qualificiren würde; und auf die Frage der Gräfin "warum läkt er sich nicht seben ?" gebt jene, Meister zu holen. Er, ber fich noch nicht zur Truppe rechnet, bat anfangs nicht Luft zu folgen, thut es aber boch aus Neugier; benn ba er von vornehmen Bersonen borte, war er voll Berlangen sie näber kennen zu lernen. Bei seinem Eintreten begegnet fein Blid fogleich ben auf ibn gerichteten Augen ber Gräfin; Bbiline zieht ibn au biefer bin und er giebt bann auf verschiedne Fragen, welche bie reizende Dame an ihn thut, nicht ohne Berwirrung Antwort. Ihre Schönheit, Jugend, Anmuth, Zierlichkeit und feines Betragen machen einen um so angenehmeren Ginbruck auf ihn, als ihre Reben und Geberben mit einer gewissen Schambaftigkeit, ja, man bürfte fagen Berlegenheit begleitet waren. Als bann ber Graf mit feiner Gemablin ans Fenfter trat, um mit ihr über bas Engagement ber Schauspielertruppe zu fprechen, tann man bemerten, bag ihre Meinung auf bas lebhafteste mit ber seinigen übereinstimmt, ja baß fie ihn eifrig zu bitten und ihn in feiner Gefinnung au bestärken schien. Auf die Eröffnung bes Grafen an die Schauspieler, daß er sie auf seinem Schlosse spielen lassen wolle, geben alle ihre große Freude darüber zu erkennen, und besonders küßt Philine mit der größten Lebhaftigkeit die Hand der Gräsin, welche, das leichtsertige Mädchen auf die Backen klopsend, sagt: Sieht Sie mein Kind, da kommt Sie wieder zu mir; ich will schon mein Bersprechen halten, Sie muß sich nur besser anziehen. Die Gräsin läßt dann einige von ihren Kleidungsstücken holen und putt selbst Philinen an, die fortfährt, sich mit scheinheiliger, unschuldiger Wiene gar artig zu geberden und zu betragen. Beim Abschied grüßt die Gräsin die ganze Gesellschaft im Borbeigehen freundlich und kehrt sich nochmals gegen Wilhelm um, mit der huldreichsten Wiene sprechend: wir sehen uns balb wieder.

Nachmals auf bem gräflichen Schlosse wird Wilhelm bald zur Gräfin, als diese frisirt wird, gerusen, um ihr eins seiner Bühnenstücke vorzulesen; sie empfängt ihn mit freundlichen Worten und Blicken, indessen hört sie zunächst ein Lied an, welches die neben ihrem Stuhle knieende, allerhand Thorheiten treibende Philine zu singen begonnen hatte, dann arbeitet der Friseur noch an ihrem Kopsputz, hierauf tritt der Graf ein, um noch einiges zu bereden; es lassen sich weiter einige Offiziere anmelden, zuletzt kommt noch ein Galanteriehändler, sodaß Wilhelm sich endlich unverrichteter Dinge entsernen muß. Auf seinem Zimmer angekommen sindet er in seiner Tasche ein schönes englisches Porteseuille, das ihm die Barones von E., die mit anwesende Freundin der Gräfin, heimlich zugesteckt hatte, und gleich darnach bringt ihm der Gräfin kleiner Mohr noch eine artig gestickte Weste.

Bei ben Festlichkeiten zu Ehren bes auf bem Schlosse

erwarteten Fürsten handelt es sich zunächst barum ein vom Grafen in allgemeinen Umrissen angebeutetes Festsviel zu idreiben und biermit wird Bilbelm betraut, wobei ein Berwandter bes Saufes, ichlechthin ber Baron genannt, ber bas Schauspielmesen überhaupt leitet, bie Mittelsperson macht. Da Meister bei ber Ausführung bes Studs fast gang von bem Blane bes Grafen abgewichen war und nicht geneigt ift nachzugeben, wird beschlossen, die Gräfin und die Baronef anzugehn, um bes Grafen Zustimmung zu erwirken. Wilbelm wird gegen Abend ins Cabinet ber erfteren beftellt, wo er die Damen burch ben warmen und lebhaften Bortrag feines Planes für biefen einzunehmen weiß; boch erklären biefe es für unmöglich bes Grafen Einwilligung zu erlangen, wenn nicht etwas Allegorisches in bem Stude vorkomme und namentlich zulett noch Minerva auftrete. Wilhelm giebt nach langem Wiberstande nach, auf eine sehr angenehme Beise gezwungen; die schönen Augen ber Gräfin und ibr liebenswürdiges Betragen bewegen ibn leicht, gegen fein poetisches Gewissen zu banbeln; auch in bem Kampf seines bürgerlichen Gewissens unterliegt er, als bei Austheilung ber Rollen die Damen barauf bestehen, bag er mitsvielen muffe, und fie entlaffen ibn mit vieler Freundlichkeit.

Philinen geht es während des Aufenthalts auf dem gräflichen Schlosse vollkommen nach Wunsch; sie hat ihr besondres Zimmer, ist immer um die Gräfin, die sie mit ihren Affenpossen unterhält, wofür sie täglich etwas geschenkt bekommt, wie denn auch zu dem Festspiel ein Kleid für sie zurecht gemacht wird. Wenn morgens manchmal einige von der Schauspielergesellschaft zu der Herrschaft gerusen

wurden, sindet jeder immer Ursache, Philinens unverdientes Glück bei der Gräfin zu beneiden, während der Graf seinen Liebling, den sogenannten Pedanten verzieht. Philine schmeichelt sich täglich besser bei den Damen ein, aber Wilhelm kommt der Gräfin von Tag zu Tag interessanter vor, sowie auch in ihm eine stille Neigung gegen sie aufzukeimen anfängt. Sie kann, wenn er auf dem Theater ist, die Augen nicht von ihm abwenden und er scheint nur gegen sie gerichtet zu spielen und zu recitiren. Sich wechselseitig anzusehen, ist ihnen ein unaussprechliches Bergnügen, dem sie ihre harmlosen Seelen ganz überlassen ohne lebhaftere Wünsche zu nähren oder für irgend eine Folge besorgt zu sein.

Wenn Philine mit den Damen ist, leitet sie meistentheils das Gespräch auf die Männer und Wilhelm ist nicht der letzte, mit dem man sich beschäftigt. Dem klugen Mädchen bleibt es nicht verborgen, daß er einen tiesen Eindruck auf das Herz der Gräsin gemacht hat, sie erzählt daher, was sie Gutes von ihm weiß. Auch der Baroneß ist die Gewahrung der zunehmenden Neigung der Gräsin sehr willkommen, da sie hierdurch Mißbilligung ihrer eignen Neigung zu mehreren Männern zu entgehen hoffen durfte.

Ihrem Interesse, Meistern ber Gräfin näher zu bringen, will sie burch einen Scherz bienen, indem sie denselben in die Aleider des eben auf die Jagd reitenden Grafen steckt und der Gräfin dessen unerwartete Rücksehr vorspiegelnd eine bedenkliche Berwickelung herbeizusühren gedenkt. Wilhelm ist überrumpelt auf das Borhaben eingegangen, bemerkt aber, als er sich in des Grasen Zimmer allein besindet, wie gefährlich sein Posten sei. Er längnet sich nicht, daß die

Schönheit, die Ingend, die Anmuth der Gräfin einigen Einsbruck auf ihn gemacht haben, allein seiner Natur nach von leerer Galanterie weit entsernt und zufolge seiner Grundsätze dem Gedanken an eine ernsthaftere Unternehmung widersstrebend, geräth er in nicht geringe Berlegenheit bei der Furcht, sei es der Gräfin zu mißfallen, oder ihr mehr als billig zu gefallen. Nichtsbestoweniger beschäftigt es seine Einbildungstraft angenehm, wenn er sich die edle, blühende Gräfin denkt, deren Arm er in wenig Minuten an seinem Halse süblen soll, deren unschuldige Liebkosungen er zu erswiedern ausgesordert ist.

Diesen Erfolg vereitelt inbessen bie wirkliche plögliche Heimkehr bes Grafen, ber, als er Wilhelm in seinen Reibern, an seinem Schreibtisch sitzen sieht, zurückweicht, glaubenb, sich selbst erblickt zu haben.

Einige Zeit barauf wird die Gräfin von diesem Vorgang unterrichtet, und zeigt sich zwar anfangs unwillig barüber, wird aber seit der Zeit nachbenklicher, und scheint in ruhigen Augenblicken die ihr zubereitete Scene zu bebenken, zu versfolgen und auszumalen.

Zu Ehren bes Fürsten soll, als er das Schloß bald wieder verlassen will, noch ein großes Gastmal stattfinden und die Gräfin sowie die Baroneß sind reich gekleidet, die erstere auch mit kostbarem Schmud angethan, beisammen, der Gäste harrend; da aber deren Ankunft noch nicht sogleich zu erwarten steht, schlägt Philine vor, von Wilhelm etwas vorlesen zu lassen. Er kommt, erstaunt über die Gestalt und Anmuth der Gräfin, die durch ihren Put nur sichtbarer geworden sind, und liest in Folge dieses Eindrucks zerstreut

und ichlecht. So oft er bie Grafin anblicht, icheint es ibm. als wenn fich ein elektrischer Funke vor feinen Augen zeigte; er weiß aulett nicht mehr, wo er ben Athem au feinem Bortrag bernehmen foll. Als endlich ein garm entsteht, ber bas Anfahren von Gaften anzufundigen scheint, entfernt sich die Baronek, Die Grafin stedt noch einige in einem Schmudkästeben verwahrte Ringe an, nimmt bann noch einen, ber unter einem Krpstall ein Haargeflecht zeigte, beraus und überreicht ibn Wilhelmen mit ben Borten: "Wir werben uns balb trennen; nehmen Sie ein Anbenken von einer guten Freundin, die nichts lebhafter wünscht, als bag es Ihnen wohlgeben möge." Da ber Beschenkte stumm und wie eingewurzelt fteben bleibt, ergreift Philine bie eine Sand ber Grafin, füft fie und forbert Bilbelm auf, wenn er nicht mit Worten zu banten miffe, wenigstens in gleicher Weise pantomimisch seine Schuldigkeit zu thun, worauf bieser auf bie Aniee stürzend bie andre Hand ber Gräfin an feine Lippen brückt, mas biefe verlegen aber ohne Witerwillen gescheben läft. Philine mustert bann ben Schmud ber Gräfin und nachbem über bas Medaillon mit bes Grafen Bilbnig gesprochen worden ift, fragt fie, ihre Hand aufs Berg ber Grafin legend, ob sich in diese verborgne Rapsel kein andres Bilb geschlichen babe. Die Gräfin weist sie mit bem Ausruf gurud: Du bist sehr verwegen! Lag mich so etwas nicht zum zweiten Mal bören! Philine, wie burch bas Zürnen vertrieben, eilt binweg und Wilhelm, nun allein mit ber Gräfin, fragt fie, ob er in bem Ringe wirklich ihre Haare besitze. Sie bejaht und fagt, ihm die Band brudend: Steben Sie auf und leben Sie wohl! Bilbelm bittet nun noch feiner nicht zu vergeffen;

ihr Bild stehe unauslöschlich in seinem Herzen. Im Begriff sich zu erheben, liegt plößlich die Gräsin in seinen Armen, ihre Lippen ruhen auf den seinigen und ihre wechselseitigen, lebhaften Küsse gewähren ihnen eine Seligkeit, wie sie nur aus dem ersten aufbrausenden Schaum des frisch eingeschenkten Bechers der Liebe zu schlürfen ist. Ihr Haupt ruht auf seiner Schulter; der zerdrückten Locken und Bänder wird nicht gedacht; sie hat ihren Arm um ihn geschlungen, er umfaßt sie und drückt sie wiederholt an seine Brust. Auf einmal reißt sich die Gräsin mit einem Schrei von ihm los, fährt mit der einen Hand nach ihrem Herzen, hält die andre vor die Augen und ruft: Entfernen Sie sich, eilen Sie! Sodann die Hand vom Auge nehmend sieht sie Wilhelm mit undeschreiblichem Blicke an und setzt mit der lieblichsten Stimme hinzu: Viehen Sie mich, wenn Sie mich lieben!

Die beiben sehen sich nun auf bem Schlosse nicht wieber. Erst in späterer Zeit, als Wilhelm Natalie, die, ohne daß er es weiß, die Schwester der Gräfin ist, kennen gekernt hat und mit ihr in ein engeres Verhältniß getreten ist, erfährt dieser, daß er der Gräfin bei der Umarmung das Medaillon so heftig gegen die Vrust gedrückt gehabt, daß sie anhaltenden Schmerz davon empfunden habe und sich nun, obwol grundlos einbilde, es werde aus jenem Druck sich ein tödtliches Uebel entwickeln; ferner, daß der Graf in Folge des vermeintlichen zweiten Gesichts übermäßig fromm geworden seinzutreten, wohin ihm seine Gemahlin folgen werde. Inzwischen erzieht diese fremde Kinder, um durch Wohlthätigkeit den Mangel eignen Glücks zu ersehen. Wilhelm fühlt, daß

es bei ihr nur eine Nothwenbigkeit war, sich zu zerstreuen und an die Stelle eines frohen Lebensgenusses die Hosfnung fremder Glückseligkeit zu setzen. Sie trifft endlich dort, wo Natalie lebt, mit Wilhelm wieder zusammen; obgleich sie vorbereitet ist, ihn zu sehen, muß sie sich doch an ihrer Schwester halten, als sie ihn erblickt; sie begrüßt ihn mit Freundlichkeit und einige allgemeine Worte können ihre Gesinnung und Empfindungen nicht verbergen. Ihr Anzug ist jetzt sonderbar einsach, ihre Gestalt verändert. Als sie nach einigen Tagen wieder abreist, faßt sie beim Abschied Wilhelms Hand ehe sie noch die Hand der Schwester losläßt, brückt alle vier Hände zusammen, kehrt sich schnell um und steigt in den Wagen.

Schlüßlich noch sei Nataliens Aeußerung über die Gräfin hervorgehoben: fie hätte bei der Erziehung anders behandelt werden sollen; man hätte ihrer Natur etwas mehr Ernst und Stärke einstäßen können.

Stellen wir nun neben biese Gräfin bes Komans bie Gräsin Werthern, wie sie in Goethe's Briesen an Frau von Stein geschildert wird. Zu beren Verständniß ist aus ihrer Lebensgeschichte nur vorauszuschicken, daß sie nach Zurückweisung mehrerer Heirathsanträge auf Forderung ihrer Brüder bem nächsten Bewerber die Hand reichen mußte, welches ber damalige sächsische Gesandte in Spanien, Graf Werthern war, ein unangenehmer Sonderling, mit dem sie dann in Spanien und Frankreich längere Zeit zubrachte.

Goethe schreibt nun am 30. Juni 1780: "Geftern hab' ich bei ber Gräfin gessen; sie war gar artig und sagte recht

aute Sachen." - Um 7. Marz 1781 : "Unfere Birthin ift ein zierliches Wesen." — Am folgenben Tag: "Sie ift liebenswürdig, einfach, tlug, gut, verftandig, grtig u. f. w. alles mas Sie wollen." - Am 10. beffelben Monate: "In ibr ift eine Richtigkeit ber Beurtheilung, ein unzerstörliches Befen und eine Gute, die mir täglich neue Bewunderung und Freude machen. Sie ist dem Herzog sehr nütlich und würbe es noch mehr fein, wenn ber Anoten im Strange feines Wefens nicht eine ruhige, gleiche Aufwickelung bes Fabens so febr binderte." Am nächsten Tag: "Die Gräfin bat mir manche neue Begriffe gegeben und die alten zusammengerudt. . . . . Wie oft bab' ich bie Worte Welt, Groke Belt, Belt haben u. f. w. boren muffen und babe mir nie was babei benten konnen; bie meiften Menschen, bie fich biefe Gigenschaften anmaßten, verfinfterten mir ben Beariff. . . . Dieses kleine Wesen bat mich erleuchtet, biese hat Welt, ober vielmehr fie bat bie Welt, fie weiß bie Belt zu behandeln (la manier); fie ift wie Quedfilber, bas fich in einem Augenblicke taufenbfach theilt und wieder in eine Rugel zusammenläuft. Sicher ihres Berthe, ibres Rangs, handelt fie zugleich mit einer Delicateffe und Aifance, bie man feben muß, um fie zu benten. Sie scheint jebem bas Seinige zu geben, wenn fie auch nichts giebt; fie fvenbet nicht, wie ich andere gesehen babe, nach Stanbesgebühr und Bürben jebem bas eingesiegelte, jugebachte Baketchen aus: sie lebt nur unter ben Menschen bin und baraus entsteht eben bie schöne Melobie, die fie spielt, baß fie nicht jeden Ton, sonbern nur bie auserwählten berührt. Sie tractirt's mit einer Leichtigkeit und einer anscheinenben Sorglofigkeit, Goethe und Dresben.

baß man fie für ein Rind balten follte, bas nur auf bem Claviere ohne auf die Noten zu seben berumruschelt, und doch weiß sie immer mas und wem fie spielt. Was in jeder Runft das Genie ist, bat sie in der Runst des Lebens. . . . Sie kennt ben größten Theil vom vornehmen, reichen, schönen, verständigen Europa theils burch sich, theils burch andere; bas Leben, Treiben, Berhältniß so vieler Menschen ist ihr gegenwärtig im böchsten Sinne bes Worts. Es fleibet fie alles. was sie sich von jebem queignet, und was sie jebem giebt. thut ihm wohl. . . . . Ich habe noch brei Tage und nichts zu thun, als sie anzusehen; in ber Zeit will ich noch manchen Zug erobern. Nur noch einen, ber wie eine Barabel ben Anfang einer ungeheuren Bahn zeichnet. Der Pfarr hier ift ein schlechter Kerl; nicht so, daß man ihn absetzen könnte: genug er ist schlecht. Wenn ber Graf ihn zu Gaste läbt, so ift fie nicht mit hausen und sagt: es sei recht und nothwendig, auch öffentlich zu zeigen, wenn man jemanden um seiner Schlechtigkeit willen verachtet. Thun Sie bieses zu jenem Obengesagten binzu, so multiplizirt es bie Summe ungeheuer." - Um 12. noch ebendieses Monats: "Unfre arme, schone Wirthin ift frank und trägt's, wie Frauen zu tragen gewohnt find. Beut früh hatten wir einen langen volitischen Discurs: auch diese Dinge sieht fie gar schön, natürlich und wie ihresgleichen." Ein Jahr fpater, am 16. März 1782: "Der Herzog ist vergnügt, boch macht ihn die Liebe nicht glücklich; sein armer Schat ift gar übel dran: an den leidigsten Narren geschmiedet, frank und für bas Leben verloren." Am 30. besselben: "Die schöne Gräfin . . . fieht aus und ift wie eine ichone Seele, Die aus ben letten

Klammenspitzen eines nicht verdienten Fegeseuers scheibet und sich nach dem Himmel sehnend erhebt." — Endlich sagt Goethe im zwanzigsten Buch von "Dichtung und Wahrheit:" der Maler Araus habe in dem Freiherrlich von Stein'schen Hause zu Nassau eine talentvolle, höchst liebenswürdige Tochter in ihrem künstlerischen Bestreben unterstützt und sei, bei der Berheirathung dieser vorzüglichen jungen Dame mit dem Grasen von Werthern dem neuen Spepaare nach Thüringen gesolgt.

Bu Erganzung biefer Schilderungen Goethe's biene gunächst eine Bergensergiefing des Minister Freiherrn von Stein, ber - abgeseben von sonftigen Meuferungen über bie Nerven- und Bruftleiben ber von ihm innig geliebten Schwester - nach Empfang ber Nachricht ihres Tobes am 19. März 1811 an feine Schwefter Marianne fcbreibt: "Der größte Theil ihres Lebens ward bingebracht im Kampf mit einem ungunftigen Schicffal; fie blieb aber immer treu, liebend und liebenswürdig, frei von Bitterfeit und egoiftischer Ralte; felbft in ben letten Zeiten unfres Bufammenlebens (1808), wo bereits langwieriges Leiben ihren Geift gelähmt batte. loderte noch seine Flamme rein und wohltbuend für ibre umgebende Freunde auf; ihr reger Sinn, sich alles Sute, Schöne, Eble anzueignen, batte fie nicht verlassen, und man fab in ihr immer noch mit Theilnahme bas zarte, treue Bemuth, ben gesunden fraftigen Sinn für Bahrheit und Recht. Sie geborte einem befferen Zeitalter zu; fie war bem gegenwärtigen fremt, bas Erbarmlichkeit, Genugliebe, nieberträchtiges Rleben an einer frivolen Eriftenz ergriffen haben." - Schon 1802 hatte Stein feine Schwefter gebeten

sich von ihrem Gatten zu trennen und, sobald ihre Tochter verheirathet sei, zu ihm zu ziehen; er wünschte, daß wenigstens ihr Ausgang aus diesem Leben ruhig sei. (Pert, Leben des Freiherrn von Stein I, 8. 111. 241. — II, 603 fg.)

Aukerbem find mehrere freundschaftliche Briefe ber Gräfin an ben Freiberrn von Biebermann in Dresben geeignet. dieselbe kennen zu lernen. Sie find großentbeils in Dresden felbst geschrieben und bann nur fleine Billets, burchgängig französisch, meist ohne Tag, ja mehrfach ohne Unterschrift, rühren aber aus der Zeit vom Jahr 1800 an ber und find. auch soweit nicht batirt, boch 3. Th. burch äußere Umstände annähernd zeitlich zu befrimmen. Gine Mehrzahl berfelben behandelt einen Gegenstand, ben man feinem Zusammenbange nach nur vermuthen tann. Wertherns batten nur ein Rind, eine Tochter, die bann auch diejenigen Besitzungen bes Grafen, die zwar nicht fibeicommissarische Familiengüter, aber boch Mannlebne waren, nicht batte erben tonnen. Es scheint nun die Absicht gewesen zu sein, vom Aurfürsten ben Uebergang ber letteren auf die Tochter als Gnabe zu erlangen und bie Grafin ift unermüblich, alle Mittel gu Erreichung bieses Zweds in Bewegung ju feten, mabrent ber Graf theils ziemlich unthätig babei verharrt, theils unbeilvolle Schritte thut. Aber nicht blog bierin, sonbern auch wenn ihr Gatte fich mit Beborben überworfen bat, tritt fie als forgliche Bermittlerin ein. Ginige fie und ihr Berbaltnif jum Grafen besonders tennzeichnende Auszuge aus biefen Briefen mögen bier folgen.

»Je pars le 25 du mai pour Toeplitz; je vous prie, Monsieur, de vouloir bien d'ici à ce moment là m'en

accorder un d'entretien. J'ai à vous consulter sur mille choses. Je ne suis pas sans inquiétude sur la décision de l'objet que mon mari sollicite au cabinet; tout le désagrément du refus tomberait sur moi. Ah, ce n'est pas Prométhée seul dont le coeur est rongé par un vautour. Je réclame votre indulgence, ainsi que votre interet.« — Am 12. Juli 1800 schreibt fie von Tenlin: »Mon mari va arriver à Dresde; je vous conjure, Monsieur, de saisir ce moment pour l'engager à faire des démarches dans l'affaire à la fois importante et embrouillée d'Eythra. Il m'est extremement douloureux d'y être nommée, mais mon moi devant disparaître lors-ce-qu'il est question des interets de M. de Werthern et de celle de sa fille, je ne peux écouter le sentiment d'inquiétude et de chagrin que j'éprouve en fixant ma pensée sur tous les désagréments auxquels je m'expose. Résignons-nous! . . . . Mon mari toujours dévoré d'inquiétude, toujours dégouté de ce qu'il possède, avide de nouveautés et de changements, veut absolument vendre ses terres et en acheter dans les environs de Dresde. Vendre des terres dont personne ne connait la valeur est une fausse mesure: il vendra mal, il payera chèrement, il prodiguera santé et argent pour embellir sa nouvelle possession et il en sera tout aussi dégouté au bout de quelque tems, qu'il l'est de celles qu'il a maintenant. L'on dit, qu'il a le projet de rechercher la connaissance d'un M. de Gersdorff, pensioné et dévoué au Cte de Munstre, qui a établi une espèce de bureau auquel l'on s'adresse lors-ce-

qu'on veut acheter ou vendre. M. de Werthern me cachant tout-ce qu'il fait, je ne suis pas dans le secret. S'il tombe dans les mains d'un avanturier, il est perdu. Tâchez, Monsieur, je vous en conjure, d'obtenir sa confiance - pour peu que vous entriez dans ce qu'il dit, que vous ne le heurtiez jamais de front, que vous le préveniez un peu, que vous ne m'excusiez jamais - cela sera fait. On ne me connait pas - peu importe! Pourvu que je remplisse mon devoir ; l'injustice afflige, elle ne doit cependant pas vous empêcher d'agir d'après les principes sacrés du devoir. Dieu merci! la vie n'est qu'un instant. « Wieber que Teplit am 6. August: »Monsieur! Si je suis touchée de votre zèle amical, de la bonté, avec laquelle vous vous occupez d'un objet qui est pour ma fille, par conséquent pour moi, d'une majeure importance. Je n'en suis pas moins effravée des difficultés que nous avons à combattre. Ne pourrait-on pas dire à M. de W. une chose qui pourtant est vrai: qu'une vente simulée est un acheminement à une vente réelle? Si l'interêt de mon mari était de vendre, il serait toujours bien fâcheux d'attendre ce moment-là pour discuter avec les coinféodiés; aplanir auparavant les difficultés est le conseil de la raison. Qu'il est malheureux de se dégouter de tout ce qu'on possède et de chercher hors de soi ce contentement qu'on ne peut trouver que dans soimême! Vendre une superbe possession à l'embellissement de laquelle l'on vient de sacrifier audelà trentemille écus. dont la situation est favorable au débit des denrées, dont le sol est excellent - par humeur, par une inquiétude vague que nous dévore, est folie. Lorsque mon mari aura ruiné sa fille, sera-t-il heureux alors? C'est elle, elle seule qui sera victime des fausses démarches qu'il a fait, de celles qu'il fera encore. Il est dans son caractère de ne jamais dire son opinion, il hazarde à peine celle à laquelle il tient le plus fortement, mais il consulte cent personnes jusqu'à ce qu'il en trouve une qui coupe son idée et qui se prête à l'execution de son projet. Ce qu'il a fait pour la coinféodation d'Eythra et Mausitz le prouve.... Si mon mari tombe en mauvaises mains, c'est un homme perdu. Je vous conjure ainsi, vous, Monsieur, qui réunissez à la supériorité des lumières un caractère droit, des intentions pures, de ménager son amour-propre et de le rechercher! Ne lui parlez jamais ni de sa fille ni de moi, mais de lui, de ses interêts, de son avantage; fixez son attention sur le public dont il redoute le jugement --- peut-être pourra-t-on en y allant doucement l'empêcher de porter une mortelle atteinte à sa fortune. Voir le mal. n'avoir nul moyen pour l'empêcher, être dévorée d'inquiétude, est une douloureuse situation. et telle est cependant la mienne. Vous étiez trop bon de me répondre, surchargé d'affaires et d'écritures comme vous l'êtes, qui oserait vous demander sans indiscrétion une ligne seulement. - Où en sommesnous pour l'affaire de Neunheilingen? Un réfus serait un véritable malheur pour nous dans la situation d'esprit actuelle de M. de W. - Pardon de cette triste

lettre! Le sentiment du chagrin est tellement habituel à mon âme, qu'il filtre à travers de tous les voiles dont je voudrais le cacher.« Ein andermal schreibt sie: »Voilà, Monsieur, le papier que nous avons fait venir d'Evthra. Les circonstances n'ayant pas changées, votre opinion est sans doute encore la même. Comment la faire adopter à mon mari? Et comment l'engager à hazarder une démarche quelconque après l'extrême répugnance qu'il a opiniâtrément manifesté à ce sujet? Mon caractère est si peu contrariant, que l'idée de lui faire de la peine en revenant toujours sur un objet qui lui est désagréable, est un véritable chagrin pour moi.« Dann, es läßt fich nicht bestimmen ob vor- oper nachber: J'ai l'honneur de vous communiquer, Monsieur, une lettre du Justicier d'Eythra, en vous priant de vouloir bien me dire votre avis sur l'important objet dont il y est question. Je ne compte pas plus sur les bons procédés de M<sup>m</sup> de Diede que sur ceux du reste de la famille de Calenberg : l'intérêt est un trop dangereux écueil pour la faiblesse humaine. Les expressions du revers que mon mari a donné sont si entortillées, si captieuses, que je ne comprends pas trop, comment il a pu signer un écrit qui réfuse et accorde à la fois et qui n'est nullement en rapport avec l'honnêteté de son caractère. L'on a surpris sa bonne foi. Comment sortir de ce labyrinthe? Vous m'avez témoigné un interêt si flatteux que j'ose revenir à la charge et vous tourmenter encore.« Ferner wieder am 28. Februar 1803 ober 1804 aus Epthra: »Ce M. Günther

qui a eu l'affaire de Neunheilingen entre les mains l'a un peu gâté — pflichtmäßig — et messieurs du conseil privé ont presque passé condamnation sur nous. Vous croyez bien, Monsieur le Baron, que tout ceci me déplait et me contrarie; j'espère, que vous aurez un peu plus de bienveillance pour nous au collège des finances et qu'on nous accordera en titre de faveur ce que nous demandons comme telle.«

Doch genug und wol schon zu viel ber Auszüge, welche nur barthun sollen, wie rastlos die Gräfin sich der Geschäfte annahm, die ihr Satte versuhr und welche Noth sie mit diesem beschränkten und eigensinnigen Manne hatte. Ihr Eiser scheint übrigens nicht vergeblich gewesen zu sein, da nachmals ihre Tochter beziehentlich ihr Schwiegersohn, Graf Sensst von Pilsach, in den Besitz von Neunheilingen und Epthra mit Mausitz gelangten.

Kommen wir nun auf die Absicht zurück, die Gräfin in "Wilhelm Meisters Lehrjahren" mit der Gräfin Werthern zu vergleichen, so geht man nicht zu weit, wenn man sagt, daß man erstere gleich bei ihrem ersten Austreten trot der Lieblichkeit der äußern Erscheinung für eine theils lächerliche theils leichtfertige Person halten muß: sie findet "unglücklicherweise nur Deutsche" in den Schanspielern und offenbart dann vom ersten Erblicken Wilhelms an schon unverhohlen, wie sie sich zu ihm hingezogen fühlt, odwol sie ihn nach der Gesellschaft, in der sie ihn antrifft, nach damaligen Anschauungen für nichts viel besseres, als einen Bagabunden halten muß. Weiterhin hat sie großes Behagen in dem

Umgang mit Philine, biesem aller Sittlichkeit baren Frauenzimmer, und ergött sich an beren verwegnen Possen. Der Neigung zu Wilhelm hängt sie immer mehr nach, hat Augen nur für ihn, wenn er die Bühne betritt, schilt zwar ben mißlungenen Anschlag der Baroneß, ihr Wilhelm für ihren Gemahl unterzuschieben, weist aber die frevelnde Freundin nicht etwa von sich sondern malt sich vielmehr das Wünschenswerthe eines gelungenen Erfolgs aus und vergist sich endlich beim Abschied von Wilhelm dis zu der brünstigsten Umarmung. Sie erscheint durchgängig unüberlegt, unthätig, schlaff alles gehen lassend, wie denn auch Natalie ausdrücklich ihren Mangel an Ernst und Stärke beklagt.

Dem gegenüber bie Gräfin Werthern eine aufs forgfältigste erzogne Dame, klug, verständig, von Welt, ihrer Burbe und ihrer geselligen wie fittlichen Pflichten jeben Augenblick eingebent, für jeben gleich aufmerksam, aber niemanben sich hingebend, treu, über ihre Kräfte thätig fürs Wohl ber Ihrigen. Wo ist ba nur eine Spur von Aehnlichfeit mit jener Weltbame in ber bebenklichen Bebentung bes Worts? Doch ja: Schöll weist barauf hin, bag bie Gräfin Wertbern wie bie Grafin bes Romans "Anmuth, Zierlichfeit und feines Betragen" gehabt, ebenfo "große Belt", mas Wilhelm sich ja von ber Gräfin versprochen gehabt habe; ber elegische Ton, in welcheu ber Roman bas reizende Bild verklingen lasse, habe anch bem leibenden, fürs Leben verlornen Urbilbe nicht gefehlt! Anmuth, Zierlichkeit und feines Betragen follen folglich fo bezeichnenbe Eigenthümlichkeiten fein, baß Goethe gar nicht barauf gekommen wäre, fie feiner Romangräfin beizulegen, wenn er fie nicht bei ber Gräfin

Berthern gefunden hätte! Und weil Wilhelm von dieser Gräfin erwartete, daß sie Welt haben werde — trozdem dies offendar nicht der Fall war — soll sie einer Frau nachzebildet sein, welche wirklich vollkommen Welt besaß! Und weil die Gräfin im Roman litt und die Gräfin Werthern auch — wohl zu merken: aus tiefste innerlich verschiednen Ursachen und das Leiden in der entgegengesetzesten Weise kundgebend — muß die eine das Borbild für die andere gewesen sein!

Solche Schlüsse sind benn boch unerlaubt und die Flüchtigkeit, mit welcher fie gezogen wurden, bat ein Begenftuck nur in ber Gleichaultigkeit, mit welcher fie nachgebetet worben find. Daß überhaupt jemand auf ben Einfall gerathen konnte, bie Gräfin Werthern in ber Gräfin in "Wilhelm Meifter" wieberzufinden, läft fich nur baraus erklären, daß die Ueberlieferung, welche die Schilberung bes Grafen im Roman als bem Grafen Werthern entlehnt bezeichnete, kurzweg auch auf bie Gräfinnen bezogen wurde. Die Stellen aus Goethe's Briefen an Frau von Stein, welche vom Grafen Werthern handeln, find oben übergangen, weil auch aus ihnen ebensowenig etwas berauszuklauben sein wird, was Anhalt zu einer Bergleidung mit bem Grafen bes Romans geben konnte, als aus bem Geschichtchen, bas Lubecus ("Aus Goethe's Leben" S. 52 f.) von ihm erzählt, wogegen bie Briefe ber Gräfin Werthern allerbings einige Anknüpfungspuncte hierzu bieten, fodaß man in Bezug hierauf bie Ueberlieferung allenfalls insoweit gelten laffen tann, als Goethe einzelne Buge bes Grafen Werthern zu feinem Grafen in "Wilhelm Meister"

benute. Aber die Bermengung der Gräfin Berthern mit der vorzugsweise "die Gräfin" genannten Persönlichkeit in diesem Roman muß schlechterdings aushören. Der Herausgeber von "Goethe's Briefen an Frau von Stein" hätte die Ungehörigkeit dieser Gegenüberstellung ebenso selbst heraussinden sollen, wie er als Bewohner Thüringens die falsche Schreibweise "Neunheiligen" — wenn Goethe wirklich so gesichrieben hat — hätte berichtigen müssen. Dat die Gräfin Berthern für eine der Gestalten jenes Romans als Borbild gedient, so kann es höchstens für Natalie gewesen sein.

Für den Segenstand dieses Buchs ist wol verhältnißmäßig zu viel hier geschrieben, um die Gräfin Werthern von dem ihr aufgebürdeten Nachbild zu befreien; allein man war dies der Gräfin Werthern ebenso schuldig, wie es Aufgade der Goetheliteratur ist, gründlich zu ränmen mit dem in ihr reichlich wuchernden Klatsch.

## III.

## Goethe zu Dresdens Kunstanstalten.

Schon im ersten Abschnitt treten biesenigen Beziehungen in den Bordergrund, welche Goethe zu dem Kunstwesen Dresdens, zu seiner Gemäldegalerie, dem Antikencabinet, den Mengsischen Abzüssen, der Akademie der Künste und zu seinen Künstlern einging; diese blieben dem Kunstssnnigen die vorherrschenden durch's ganze Leben. Der Genuß und die Belehrung, die Goethe aus der Betrachtung der hiesigen Kunstschäpe schöpste, sind schon im vorigen Abschnitt berührt, verstreuen sich aber in ihren Folgen zu sehr, als daß sie in der Darstellung der Beziehungen Goethe's zu Dresden Raum sinden könnten. Dagegen nahmen die sonstigen Kunstansstalten Goethe's Thätigkeit im Einzelnen in Anspruch, so insbesondre die Kunstalademie mit den sich an dieselbe anzeihenden Künstlern, die Gemälderestauration, der Kunstsverein.

Schon als Student trat Goethe mit einem Mitgliede der Dresdner Alademie der Künste in ein Verhältniß: mit dem als Director der Zeichenschule in Leitzig wirkenden Professor Deser, der ihm Zeichenunterricht ertheilte und den er dabei

als einen vortrefflichen Menschen so liebgewann, daß er auch von seinen Gigenschaften als Rünftler mehr begeiftert mar, als biese rechtfertigten. Gegen zwanzig Jahr hindurch blieb Goethe burch Briefe und später von Weimar aus persönlich in verehrungsvoller Reigung mit Defer verbunden; erft bie geläuterten und boberen Begriffe von Runft, bie ibm in Stalien aufgingen, wirften auch erfaltend auf bie Berührung mit Defer, und bie Bropplaen brachten 1800 nach seinem Hinscheiben nicht ohne Mitwirtung Goethe's eine Bürbigung beffelben, welche neben Berausbebung verschiedner Borzüge benn boch seine geringe Bebeutung als Rünkler icharf ausibrach. Mit wohltbuenber Schonung verbreitet fich Goethe in "Dichtung und Wahrheit" über Defer, beffen Werth als Rünftler er gegen seine Schwächen geschickt bervorhebt, mabrend er in ben "Stizzen zu einer Schilberung Binkelmanns" (1810) faat : bie Mängel ber Schrift bes letteren "Gebanten über bie Nachahmung ber griechischen Werke in ber Malerei und Bilbhauerkunft" (1755) seien aus seinem Umgang mit ben bamals in Dresben lebenben Rünftlern, wie Lippert, von Hageborn, Defer, Dietrich und Defterreich sowie bem Runftfenner von Beineden zu erklären, indem beren 3mede beschränkt, ihre Grundsätze einseitig, ja öfters munberlich gemefen feien.

Bon Werken ber hier erwähnten Künstler besaß Goethe eigenhändig rabirte Aupferstiche Dietrichs, die er hochhielt; in seiner allzu hohen Schätzung bes neu erfundnen Steinbrucks glaubte er jedoch die "Nachahmung eines solchen in dem von ihm 1809 in der "Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung" besprochnen "Musterbuch der lithographischen

Druckerei von A. Senefelber" dem Original vorziehen zu bürfen.

Unter Desers Anleitung lernte Goethe in Leipzig die Landschaftsbilder eines allerdings schon vor Gründung der Kunstakademie zu Dresden verstorbenen dasigen Walers, Alexander Thiele's, schätzen, von denen er zwei selbst unter des Kupferstecher Stock Anweisung radirte; er versah sie in damals üblicher Weise mit Widmungsunterschriften, deren eine seinem Bater, die andre dem Oberhosgerichtsassessor, nachmaligen Bürgermeister Hermann zu Leipzig galt. Beide Platten besinden sich noch heute im Besitz der Erden des setzteren.

Ein allgemeines Urtheil über Runftakabemien unter besonderer Bezugnahme auf die Dresdner hatte Goethe Beranlassung abzugeben, als er im Jahr 1814 bas westliche Deutschland in Runftangelegenbeiten bereift batte, worüber er in ben Beften "Ueber Runft und Alterthum in ben Rheinund Maingegenden" berichtete. 3m ersten Heft (1816) erörtert er die Frage, ob in Frankfurt a/M. zu Ausbildung von Rünftlern eine Atademie zu gründen sei, und rath bavon ab, indem er fagt, daß eine nach einem gemeinsamen Riele führende Runstakabemie auf die Dauer nicht zu halten sei, vielmehr immer die einzelnen Meister sich balb geltend machen würden. Bu beffen Erhartung beruft er fich auf Dresben, wo man die Schüler von Seidelmann, Graffi, Matthäi, Rügelgen und Hartmann sowie bie, welche fich an Zingg, Rlengel ober Friedrich hielten, genau unterscheibe. Sogar ber Dresdner Galerie batte Goethe icon früher im letten Beft ber Proppläen (1800) einen nachtheiligen Einfluß auf vie Künstler zugeschrieben, indem er meinte: die setstebenden, zwischen Bollkommenheit und Unvollkommenheit meistens schwankenden Muster einer so großen Galerie, das immer wiederholte Copiren berselben machten den Geist stillsteben und stoden, so daß lediglich praktische Fähigkeiten und Einsichten vermehrt würden.

Bon Werken ber ebengenannten Künstler besanden sich in Goethe's Sammlungen aquarellirte Zeichnungen von Alengel und Zingg, die er sehr schätzte. Bon Zingg wurde die Bergwerkskarte von Ilmenau gestochen, die Charpentier gezeichnet hatte und für die "Nachricht von dem ehemaligen Bergbau bei Ilmenau" bestimmt war. Goethe betrieb als Borsigender der Bergbaucommission den Stich in den folgenden Briefen an den Bergcommissionsrath Charpentier.

## Wohlgeborner Hochgeehrter Herr

Schon unter bem 3. Jenner bieses Jahrs hatten Ew. Wohlgeboren die Gefälligkeit, dem Herrn Kammerpräsident von Kalb die Nachricht zu geben, daß die bei Herrn Zingg bestellte Karte des ilmenaner Bergreviers nach dem Bersprechen desselben nahezu fertig sein könnte und daß man sich des Empfangs der Platte sowol als der vierhundert gebetenen Abdrücke nächsstens gewärtigen könne. Wahrscheinlich haben sich undorhergesehene Hindernisse in den Weggestellt und ich erbitte mir, da mir gegenwärtig dies Geschäft aufgetragen worden, nur einige

wenige Nachricht: woran es bisher gelegen und wie weit es mit bem Stich gekommen.

Es ift mir ein vorzügliches Bergnügen mit Ew. Bohlgeboren bei biefer Gelegenheit näher bekannt zu werben, ba ich mir aus Ihren so jehr beliebten Schriften so manches Rügliche eigen gemacht habe.

Ich füge noch eine Bitte hinzu: In Ihrer Mineralogischen Geographie der Kursächsischen Eande" haben Sie Liebhabern kleine, unter Ihrer Aufsicht gefertigte Sammlungn von allen Gesteinarten bortiger Gebürge angeboten; ich wünschte eine solche zu besitzen, um mir baburch bas Lesen Ihres schätzbaren Werks boppelt interessant zu machen.

In Erwartung einer gefälligen Antwort habe ich bie Shre mich mit besondrer Hochachtung zu unterzeichnen

Weimar, ben 4. Juli 1780. Ew. 2c.

Charpentier zeigte in seiner Antwort vom 26. besselben Monats die Ursachen der Berzögerung des Kartenstichs an sowie serner die bereits erfolgte Berpackung einer jener Gesteinsammlungen, welche er in der Borrede zu dem oben genannten Werk angeboten hatte, indem er um Anweisung dat, auf welchem Weg sie an Goethe gesandt werden solle. Dieser schrieb wieder:

Wohlgeborner Hochgeehrter Herr

Rochmals wiederhole ich mit aufrichtigem Goetheund Dreeben.

Dank für bie bisherige Bemühung bie angelegentliche Bitte, daß doch ja Ew. Wohlgeboren
so gütig sein möge, durch diensame Borstellungen
und Erinnerungen Herrn Zingg zu baldigster
Fertigung der versprochenen Karte zu bewegen.
Die Zeit rückt herbei, daß die Nachricht von
dem ilmenauer Werk in das Publicum treten soll
und es würde uns in große Verlegenheit setzen,
wenn die Abbrücke alsdann nicht bei Handen
wären.

Die für mich bereitete Steinsammlung erwart ich mit Berlangen und ersuche Sie, mir solche mit bem Postwagen unter meiner Abresse hierher zu senden und mir zugleich was ich basfür schuldig geworden, gefällig zu melden.

Der ich die Ehre habe mit vollkommener Hochachtung zu verharren zc.

ben 31. Juli 1780.

Bieder anknüpfend an die von Goethe gelegentlich der Frankfurter Akademiefrage genannten Dresdner Künftler, ist bezüglich Seidelmanns noch zu erinnern, daß in der "Italienischen Reise" sich erwähnt findet: Heinrich Meher habe sich die von demselben erfundne, berühmt gewordne Zeichenweise in Sepia angeeignet, die vorzugsweise zu Nachsbildung von Antiken geeignet ist.

Hartmanns und Friedrichs Leiftungen ferner lernte Goethe zunächst auf ben von ihnen beschickten Weimarer Runstausstellungen kennen, zu benen von in Dresben gebildeten Künstlern zu Anfang bieses Jahrhunderts noch Oldenborp, Deld,

die Alberti und einige Ungenannte, in den zwanziger Jahren die Hosse und die Gräfin Egloffstein Arbeiten einsandten.

Bon Hartmann geschah bies allerbings zu einer Zeit, zu welcher er noch seinem Geburtsort Stuttgart angeborte. Als die Weimarischen Kunstfreunde jährliche Preisaufgaben für Rünftler ausschrieben, verlangten fie zuerft eine Darftellung nach ber Ilias: wie Aphrodite Helenen bem Alexandros zuführt. In ber im Berbst 1799 stattfindenden Ausstellung gewann hartmann ben erften Breis, wovon ibn Goethe unterm 22. September burch Busenbung ber bezüglichen Bekanntmachung unmittelbar benachrichtigte; seine Zeichnung besprach Goethe in ben "Broppläen" aus-3m Marz 1801 fam Hartmann nach Weimar fübrlich. und Goethe ichlug ibm, wie er in ben Briefen an Schiller aus diesem Monat mittheilt, vor, die Aufnahme des Herafles im Saufe bes Abmet zu zeichnen, beren Ausführung jedoch nicht nach Wunsch gelang. Später, 1802, hatte Goethe Hartmann im Verbacht, eine bie Weimarer Runftausstellungen tabelnde Schrift verfaßt zu haben, und zieh ihn beswegen ber Imvietät, wie Schelling am 7. Januar A. B. Schlegeln schrieb.

Friedrich hatte zur Ausstellung von 1805, ohne sich an die Preisaufgabe zu binden, zwei braun getuschte Landschaftszeichnungen eingesandt, über die sich Goethe im Neujahrszprogramm der "Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung" von 1806 eingehend verbreitete; sie erhielten den halben ausgezsepten Preis.

Die in ben "Tag- und Jahresheften — 1808" von Goethe erwähnten lanbschaftlichen Zeichnungen Friedrichs

in Sepia, welche im Spätjahr nach Weimar gekommen waren, wurden im Reujahrsprogramm der "Jenaischen Allsgemeinen Literaturzeitung" von 1809 beurtheilt und besonders des darin erkennbaren Raturstudiums halber sehr belobt, während Goethe an erstgedachter Stelle sie als dem strengen Kunstsinne nicht durchgängig entsprechend bezeichnet.

In der ersten Hälfte des Juli 1811 besuchte Friedrich Goethe auf ein paar Tage in Iena. Später sandte Friedrich wiederum Zeichnungen an Goethe und ließ diesen durch die Seidler bitten deren Ankauf zu vermitteln, worauf Goethe besage seines Briefs an die Freundin vom 23. April 1812 auch einging.

Olbenborp war ein sleißiger Beschicker ber Ausstellungen Weimars und namentlich lieserte er zu benen von 1802, 1803 und 1805 Brandstücke, die Goethe ober Meher jedes-mal im nächstiglichen Neujahrsprogramm der "Tenaischen Allgemeinen Literaturzeitung" und zwar ansangs rathend, nachber lobend besprachen. Die im Programm von 1804 als nicht übel gerathne Copien Berghem'scher Biehstücke ausgeschrten Nummern 19 und 20 sind jedoch nicht, wie dort gesagt, von Olbendorp, sondern von Held. — Deutet es auch auf eine nähere persönliche Bekanntschaft Goethe's mit Olbendorp, daß ersterer gegen den Theologen, nachmaligen Oberkatechet und Frühprediger zu Leipzig, Naumann, äußerte, Olbendorp pflege ihm zu seinem Geburtstag seine Anhänglichkeit zu beweisen, so ist doch etwas Weiteres hiersüber nicht in die Oeffentlichkeit gelangt.

Bon einer Copie ber Holbein'schen Madonna mit bem Kinde von Fräulein Alberti auf ber Ausstellung von 1804

wird im Reujahrsprogramm ber Eteraturzeitung von 1805 gesagt, daß man selten eine Kunstarbeit aus weiblicher Hand von solcher Genauigkeit wie diese gesehen habe.

Bu ben Kunstausstellungen fandten die Gebrüder Riepenhausen — damals jedoch noch von Göttingen aus — schon 1803 eine Wiederherstellung von Polygnots Gemälde in der Lesche zu Delphi und dann fernere Zeichnungen 1804 und 1805; auch besprach Goethe in der "Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung" 1806 deren in demselben Jahre erschienenes Kupferwert "Leben und Tod der heiligen Genoveva". Später nennt er sie nicht mehr, wie er es ja hauptsächlich für seine Aufgabe ansah, austeimende Talente zu fördern, das Rühmen anerkannter andern überlassend.

Als die Beimarer Kunstausstellungen nach längrer Unterbrechung wieder aufgenommen worden waren, wies die bon 1821 einige Stücke zweier Landeskinder auf: der Hosse und der Gräfin Egloffstein, worüber im 1. Heft des IV. Bandes "Ueber Kunst und Alterthum" mit Anersennung berichtet wurde. Obwol von den sonstigen Beziehungen der ersteren zu Goethe nichts verlautet, darf doch als gewiß angenommen werden, daß ihr Oresdner Aufenthalt nicht ohne Einschreiten Goethe's zu Stande gekommen ist, da ihr Bater, der Bildhauer Rath Posse, Lehrer an der Goethe mit unterstellten Zeichenschule zu Eisenach war.

Dagegen ist bekannt, baß Goethe mit ber schönen, ansmuthigen, geistwollen, kunstbegabten, poetischen Gräfin Julie von Egloffstein in lebhaftem Berkehr stand. Wie häufig sie in Goethe's Hause war und mit welcher Bärme biefer ihre Kunstleistungen bewunderte, erfahren wir beson-

bers aus ben Unterhaltungen bes Rangler von Müller mit Goethe. Bennicon nur zwei Briefchen bes letteren an fie - in ben Grenzboten von 1869 und in ber Deutschen Romanzeitung von 1871 — gebruckt sind, möchte boch als zuverläffig behauptet werben können, daß ihrer mehrere gewechselt wurden, namentlich als sie von 1820 bis 1834 anbaltend in Dresben sich aufbielt. Gine Anzahl an fie gerichteter Gebichtchen murben in Goethe's Werke letter Hand aufgenommen, barunter eins, mit welchem er fie nach Dresben entließ, ju bem "Zug von großen, größern Meistern am beil'gen Ort" in ber Galerie. Das von ber Egloffstein gemalte Bild ber Großberzogin Louise pries Goethe 1828 im vorletten Seft "Ueber Runft und Alterthum", und in ben "Tag- und Jahresbeften — 1821 — 1822" bebt er ibre Trefflichkeit nicht nur in ber Bortrait- und Lanbschaftemalerei, sondern ebenso in der Declamation hervor, wie er sie benn auch in "Baläopbron und Neoterve" (1819) spielen. nicht minder in Mastenzügen gern auftreten ließ.

Gleich ben letztgenannten beiben Künftlerinnen begaben sich noch andere Weimaraner nach Dresben, um auf ber Kunstakabemie ihre Ausbildung zu erlangen. So namentlich Lieber, der 1812 Schüler Friedrichs und Kerstings wurde.

Nach Düngers Angabe (Goethe's Lyrische Gebichte, I, 457) bezieht sich das Gebicht "Landschaft" unter der Abtheilung "Aunst" auf die Aquarelscopie eines Niederländers der Oresdner Galerie von Lieber.

Derselbe betheiligte sich 1821 nebst Holbermann an Herstellung ber "Rabirten Blätter nach Handzeichnungen von Goethe, herausgegeben von Schwerdgeburth", wovon in

Briefen an Riemer vom 19. October sowie an Staatsrath Schultz vom 28. November 1821, ingleichen an letzteren vom 5. September 1822 die Rede ist. Goethe war indessen nicht sehr davon befriedigt, baher er auch bei Anzeige jener Blätter im 3. Heft des III. Bandes "lleber Kunst und Alterthum" über die Ausführung nichts sagt und nur von den "verdienten Künstlern" spricht. Die genannten Dreistellten 1821 in Weimar auch sebende Bilder nach "Faust" aus, was am 9. Februar 1821 in den "Unterhaltungen mit Kanzler von Müller" Goethe zur Sprache brachte.

Später als Lieber, 1820, suchte Preller bie auf ber Leichenschule in Weimar erhaltne Vorbilbung in Dresben zu steigern. Nach zeitweiliger Entfernung kehrte er 1822 hierher zurück, wobei Goethe ihn unterm 25. April an Carus empfahl, ben er bat, ben jungen Mann auf geeignete Mufter, namentlich Rupsbael und Berghem zu verweisen. Als Preller später in Italien weilte, vermittelte Goethe bie Ausstellung von Bilbern besselben in Dresben besage seiner Briefe an Quanbt vom 7. Juli 1830 und 6. Mai 1831. Nach Rüd= tebr besselben aus Italien - wo er bei Goethe's frankem Sohn in bem Augenblicke Nachtwache hielt, als berfelbe feinen letten Seufzer ausstieß - ftellte Goethe am 23. Juli 1831 gegen Quantt Mittheilungen über beffen neufte Arbeiten in Aussicht; am 20. beffelben Monats batte Goethe in Brief an Meber über ein großes Landschaftsbild von Breller fich befriedigt ausgelaffen.

Bon ben in Oresben heimischen Künstlern hat Goethe nächst Kügelgen mit keinem so regen Berkehr gehabt, wie mit Kaaz. Wann bie Bekanntschaft gemacht wurde, wird nirgende gemelbet; berücksichtigt man aber, daß ber Genannte 1796 von Stuttgart nach Dresben übersiebelte, von bier 1801 nach Stalien ging und 1804 zurückehrte, und bak Goethe's erstem Briefe an ibn, vom 2. Juli 1805, - abgebruckt im Dresbner Album (1847) - bie Bekanntschaft poransgegangen mar, fo fann fie weber in Stuttgart noch in Dresben geschlossen worben fein, sondern mabriceinlich bei einer Anwesenheit Kaazens in Weimar, welche furz zubor stattgefunden zu haben scheint. Bielleicht batte er ben befreundeten Schiller besucht. Er hatte bierbei Goethe gebeten ihm ben Gebanken zu einer Landschaft anzugeben, mit welcher die bedeutungsvolle Staffage in Ginklang und Bechselwirkung stände und diesem Buniche entsprach Goethe in jenem Briefe. Gine abnliche Aufgabe ftellte er bem Lünstler anscheinend badurch, daß er ihm — wol 1807 ben Entwurf bes Schanplages ber "Panbora" übersenbete, von welchem sich besage bes "Johannesalbums (1857)" nuter Goethe's Briefen an Ragz eine Abschrift vorfand. - 3m Jahr 1807 beward letterer sich auch mit Erfolg um den von Cotta in Tübingen ausgesetten Breis auf bas Delbild einer Landschaft, bie sich für die Lieblingsgegend eines ernsten, erhabenen Dichters am meiften eigne, und Goethe empfahl 1815 in bem Auffat "Broferpina, Melobrama von Goetbe" 2c. bei Berstellung ber ben Orcus bezeichnenben Decoration au biefem Bühnenftud jenes Gemälbe zu Rathe zu ziehn.

Zu längerem Zusammenleben Goethe's und Kaazens gab ber gemeinschaftliche Gebrauch bes Karlsbabes 1808 Gelegenheit. In ben "Tag- und Jahresheften" erzählt Goethe, wie bieser vorzügliche Landschaftsmaler ihm baburch viel Freude und Belehrung gebracht, daß er verstanden habe, die dilettantischen Stizzen Goethe's in ein Bild meisterhaft umzuwandeln und zwar mittels einer, Wasser- und Decksarben leicht verdindenden Manier, in welcher sich nun auch Goethe übte. Derselbe gebenkt dieses Umgangs und dieser Beschäftigung noch in Briefen aus Karlsbad an Frau von Sphenberg vom 12. und an Frau von Stein vom 16. August. Wahrscheinlich ist es das Recept dieser Farbenbereitung, das Goethe sich im April 1810 durch Bermittlung Knebels und seiner Schwester von der Prinzeß Caroline von Sachsen-Beimar erbat.

Ein im Herbst 1808 an Raaz gerichteter Brief Goethe's lautet:

Farben und Papiere find gludlich angelangt. 3ch eile, bafür zu banken und meine Schuld abzutragen. Seit meiner Rücktunft von Rarlebab haben mich nur hiftorische Gegenstände umgeben, bergestalt bag man an bie Landschaft gar nicht hat benten tonnen. Wenn uns ber Winter balb enger einschließt, fo werben vielleicht Erinne= rungen rege, welche auszudruden bie überfenbeten Materialien wol bochft erwünscht fein 3d wuniche von Bergen Befeftigung möchten. Ihrer Gefundheit und ununterbrochene Thätigfeit. Herr Friedrich hat une burch eine Senbung febr viel Beranugen gemacht. Möchten Sie boch auch biefem guten Beispiele folgen! Eben jest, ba bie Blätter fallen, freut man fich befto mehr, fie auf bem Tuche fixirt zu feben.

Die überschickten Abbrücke geschnittener Steine haben mich burch ihre Reinlichkeit in Berwunderung gesett. Wäre ich in der Nähe dieser Künftler, so würde ich mir gern etwas nach meiner Weise bei ihnen bestellen. Bei sehr viel Berdienst fehlt, wenn ich aufrichtig sein soll, das Geistreiche in Absicht auf den Gegenstand und die Freiheit in Absicht auf die Aussführung. Doch das läßt sich in wenig Worte nicht fassen. Die geringsten antiken Dinge unterscheiden sich dadurch auf eine sehr bedeutende Weise. Heute nicht mehr! Viele Empfehslungen an Demoiselse Bardua.

Weimar ben 1. November 1808.

Goethe.

Im nächsten Jahr kam Kaaz nach Weimar, was Goethe in den "Tag- und Jahresheften" erwähnt; folgender Brief an ersteren ist gleich nach bessen Eintressen geschrieben.

Da ich mich in Jena theils zur Erholung von mancherlei Uebeln, theils in Absicht verschiesbenes zu arbeiten, befinde, so hätte mir in meinem ruhigen Zustande nicht leicht etwas Unsangenehmeres begegnen können, als daß Sie indeß in Weimar angelangt sind mit Kunstschäßen, auf die ich mich so lange gefreut habe, und die ich so bald zu sehen nicht hoffen konnte. Ich kann in diesen Augenblicken nicht von hier abgehen. Sie haben indessen, wie ich hoffe,

bei mir Quartier genommen und sich's bequem gemacht. Wegen ber Ausstellung Ihrer Werke werden Sie Sich mit den Freunden berathen, die Ihnen auf alle Weise an Hand gehen werden. Wie das alles eingerichtet wird, hoffe ich geslegentlich zu vernehmen, so auch wie Sie Sich befinden und was sonst von Tag zu Tage vorzgeht; denn es giebt immer Gelegenheit etwas herüber zu melden. Ich hoffe, daß sich alles wird nach unsern beiderseitigen Wünschen leiten lassen. Leben Sie recht wohl und lassen Sie bald wieder von sich hören.

Bena ben 30. Mai 1809.

Goethe.

Die Ausstellung Kaazischer Arbeiten kam besage ber "Tag- und Jahreshefte" sowol in Weimar wie in Jena zu Stande, eigentliche Veranlassung zu der Reise des Malers nach Weimar scheint indessen von Haus aus der Zeichen- unterricht gewesen zu sein, welchen er der Prinzeß Caroline zu geben hatte; denn schon am 3. Juni läßt diese durch Fräulein von Knebel, die ihrem Bruder schried, Goethen danken, daß er ihren Wünschen hinsichtlich Kaazens so gütig entgegengesommen sei. Dieser Unterricht begann besage Briefs derselben Hosbame vom 7. Juni an diesem Tage, und es ist in deren Briefen vom 10., 17. und 20. Juni sowie vom 22. Juli und 2. August noch von Kaaz die Rede; des der Prinzeß ertheilten Unterrichts gedenkt Goethe auch in Brief an Frau von Stein vom 6. Juni. Am 13. dieses Monats verlegte jener erst seinen Ausenthalt wieder nach

Beimar und fand im Umgang mit Raaz umsomehr Behagen, als berselbe, — wie Goethe gegen Fall aussprach — eine recht angenehme, ja liebliche Erscheinung war und burch sein Behaben ein Stück von dem seligen far niente des römischen Kunsthimmels mitgebracht zu haben schien. Er stellte damals aus Goethe's Stizzen, die er in seiner Beise aussühren wollte, ein Stammbuch zusammen, dessen Goethe auch in der Einleitung zu dem von Schwerdgeburth 1821 herausgezgebenen Heft "radirter Blätter nach Handzeichnungen von Goethe" erwähnt.

Damals war es wol auch, daß Kaaz Goethe malte; das Bild ift ein kleines Delgemälde und ging später aus dem Nachlaß des Künstlers an Director Kraukling über, in dessen Hinterlassenschaft es sich noch befindet. Der Güte der Erben des letzteren ist auch die Gestattung des Abdrucks der obigen Briefe Goethe's an Kaaz zu danken.

Bor seiner Wieberabreise von Weimar ging Kaaz mit Goethe noch nach Iena. Goethe kündigte Splvien von Ziegessar schon im Brief vom 8. Juli 1809 an, daß er hoffe, mit dem bei ihm wohnenden Kaaz die schöne Gegend um Iena zu durchwandern; nach Briefen Goethe's an den Geheimen Rath von Boigt, ingleichen von Fräulein von Knebel an ihren Bruder vom 22. Juli kam das Borhaben aber erst an diesem Tage, nach den "Tag- und Ighresheften" gar erst am folgenden zur Ausführung.

In einem Brief vom 4. Januar 1810 bankte Goethe Kaazen für übersandte Bilber, melbet ben Erfolg seiner Lehrstunden an Prinzeß Caroline, erfreut sich noch des Rachsklangs seiner Einwirkung insbesondre auf die Behandlung

seiner Zeichnungsentwürfe und fragt nach dem Eintressen einer Gelbsendung der Prinzeß. Ein Gruß, den Goethe im Brief vom 5. Mai desselben Jahrs durch Caroline Bardua an Kaaz schickt mit dem Ausdruck der Freude über eingetretne Besserung seiner Gesundheit ist das letzte, was über Goethe's Berkehr mit dem Maler bekannt ist, der schon im Juli der Brustwassersucht erlag.

Hinterlassene Zeichnungen besselben beschäftigten noch einige Zeit die Weimarer Aunstreunde. Anebel hatte Goethen am 18. October 1810 mitgetheilt, daß solche Zeichnungen — wol durch Louise Seidler — nach Jena gesommen und verläuslich seien und ihr Besitz der Prinzeß Caroline, nunmehrigen Erbprinzeß von Mecklenburg-Strelitz gewiß Freude bereiten würde. Bon Erwerbung derselben handeln dann Goethe's Briefe an Anebel vom 20. October 1810 sowie vom 27. Februar 1811, von Anebel an Goethe vom 23. December 1810 und aus dem Januar 1811, ferner von demselben an seine Schwester vom 26. December 1810 und vom 17. Januar 1811, ingleichen von letzter an jenen vom 8. Januar 1811, endlich von der Erbprinzeß an Frau von Schiller vom 14. ebendesselben Monats. Auch in den "Tagsund Jahresheften — 1811" wird darüber berichtet.

Die vorgebachte Bardua war ebenfalls eine Künstlerin, die wenigstens zeitweilig zu den Dresdnern gehörte. Aus Ballenstädt gebürtig, hatte sie von 1805 bis 1807 in Weimar zugebracht um Mehers Unterricht zu genießen, und war im Frühjahr 1808 mit Empfehlungsschreiben Goethe's auf einige Jahre nach Dresden gegangen, um sich unter Kügelgen zur Portraitmalerin auszubilden. Ueber Goethe's

lustigen Umgang mit ihr geben die Briefe der Johanna Schopenhauer an ihren Sohn Arthur, wovon Auszüge im letzten von "Westermanns deutschen Monatsheften" des Jahres 1868 stehen, ingleichen Stephan Schütze's Aufsatz "Die Abendgesellschaften der Hofräthin Schopenhauer in Weimar" in "Beimars Album" von 1840 Auskunst. Im December 1806 saß Goethe der angehenden Malerin zu seinem Bildniß; später in Dresden copirte sie auch das von Kügelgen gemalte in Berkleinerung. Ein 1808 nach Ballenstädt sowie zwei 1808 und 1810 nach Dresden an sie geschriedene Briese Goethe's sinden sich im Morgenblatt von 1862. Nr. 29. Als sie nachmals in Berlin wohnte, besuchte sie von dort aus 1827 Goethe einmal und wieder 1829 auf ihrer Reise nach Paris.

Persönlicher Verkehr ist noch mit Dora Stock zu verzeichnen, ber beliebten Pastellmalerin, Körners Schwägerin, beren schon im I. Abschnitt gebacht wurde. Ueber ihr Bild Schillers, das im April 1795 nach Weimar gelangte, freute sich auch Goethe sehr, wie Schiller Körnern sofort mittheilte. Indessen stand Goethe in seiner Weise zugleich in culinarischer Verbindung mit der Künstlerin, die ihm im Februar 1798 durch die Schiller spizig sagen ließ: es sei ihr lieb, daß eine Nubelbestellung ihn veranlaßt habe, sich ihrer wieder einmal zu erinnern.

Noch hat Bogel, wol 1824, ein Bildniß Goethe's hergestellt, wovon in Hamburg ein Steindruck erschienen ist, der als Facsimile Goethe's den bekannten Reim "Liegt dir gestern klar und offen" u. s. w. mit dem Datum des 7. November 1825 — Goethe's Jubeltag — trägt. Der Kanzler von

Müller erwähnt ein Gespräch mit Goethe am 1. März 1827, wobei dieser Bogeln großes Lob als Portraitmaler spendete. In dem, im 1. Hefte des VI. Bandes "Ueber Kunst und Altersthum" abgebruckten, vermuthlich von Goethe selbst geschriesbenen Aufsatz "Steindruck" wird einiger andern, ebenfalls von Bendigen in Hamburg lithographirten Portraitzeichnungen Bogels gedacht. Auch im nächstevorhergehenden Hefte jener Zeitschrift geschieht einer Bogel'schen Arbeit und zwar der Deckenmalereien im Schlosse zu Pillnitz, von denen Krüger ein Stück in Kupfer gestochen hatte, Erwähnung.

Es erübrigt noch einige Dresbner Maler anzuführen, die Goethe nennt, ohne daß perfönliche Berührungen mit benselben stattfanden ober doch bekannt sind.

Da ift Belotto, bekannter unter bem Beinamen Canalett, bessen Architecturmalerei Goethen in Bicenza (1786) vorsschwebte, und die er bem Maler Olbenborp zum Studium empfahl; er besaß in seinen Sammlungen auch Kupferstiche besselben.

Defters kommt Goethe auf Mengs zu sprechen, ber bekanntlich, obwol zufällig in Außig geboren, Sohn eines Sachsen und eines Dresbner Malers und sächsischer Hofmaler war; er rühmt verschiedne seiner Gemälde, wie seine Schriften, führt manche seiner Aeußerungen an, bespricht
seinen Einfluß auf Winkelmann, Hackert und Meher, und
erfreut sich der von ihm für Dresben besorgten Antikenabgusse.

Graf könnte Goethe möglicherweise in Leipzig haben kennen lernen, wo berselbe einige Personen malte, als Goethe bort studirte. Als bieser 1797 in Stuttgart war, stach gerade ber von ihm aufgesuchte Prosessor Müller Grafs von

ihm selbst gemaltes Bilbnif in Aupfer; Bodmers von dems selben gemaltes Bilb bezeichnet Goethe als ein treues.

Bon ben beliebten Gouachelanbschaften Iohann Georg Bagners erzählt Goethe, daß die Gebrüder Hackert fie als einträglich nachahmten.

Eines Bilbes von Schenau gebenkt Goethe als von Gottschick gestochen in bem Neujahrsprogramm ber "Jenaisichen Allgemeinen Literaturzeitung" von 1806.

Zeichnungen und Stizzen, welche der Landschafter Wehle auf einer Reise im Kankasus aufgenommen und die nach dessen Tod Herr von Schönberg-Rothschönberg erworben hatte, zeigte letztrer Goethen in Jena, wie dieser dem Großherzog am 6. Juli 1811 melbet, sich dabei ebenso wie in den "Tagund Jahresheften" mit Anerkennung darüber äußernd.

Mechau's Lanbschaften endlich, mit ihrer zu ber Naturumgebung stimmenden Staffage nachzubilden, wurde Kaaz von Goethe aufgefordert.

Näte's Bild "Faust und Gretchen" rühmt Goethe im vorletzen Hefte "Ueber Kunst und Alterthum", nachdem er vorher der Umrisse zu "Faust" von Retzsch gebacht hat, von denen er auch in den "Tag- und Jahresheften — 1816 — 1820" spricht, wie er auch die "Galerie zu Shakespeare's drama-tischen Werken" (1828) dieses Künstlers überschwänglich lobte. Ein Delbild, Mignon vor Meister auf der Zither spielend, sandte Retzsch im September 1825 durch den Musiksbirector Lecerf an Goethe.

Von Oresbner Kupferstechern erwähnt Goethe Schurichts treffliche Beigaben zu Racknitzens Werk über die "Geschichte bes Geschmacks", sowie die tüchtigen Leistungen Darnstedts in Boisserée's Werk über den Dom zu Köln, während ein Stich Darnstedts nach einem Bild von Klengel sowie Müllers unübertroffner Stich der Sixtinischen Madonna von Raphael im 2. Heft von "Kunst und Alterthum in den Khein- und Maingegenden" aussührlich — wol von Meher — bessprochen sind.

Dresbner Steinschneiber, die in Goethischen Schriften vorkommen, find Höckner, von welchem sich Stücke in Philipp Hackerts Nachlaß fanden, und Lippert, dessen Vervienste Goethe schon von Deser, als er bessen Schüler war, preisen hörte und nach dessen Dakthliothek er Breitkops Sammlung ordnete.

Bon Bildhauern Dresbens lernte Goethe Rietschel kennen, als er, damals noch Rauchs Schüler, 1828 auf ber Rückreise vom Nürnberger Dürerfest und bann wieder 1829, biesmal zugleich mit Rauch Weimar und Goethe besuchte. Bei ber letten Anwesenheit wies Rietschel die Zeichnung eines Frieses. Jesus Einzug in Jerusalem barstellend, vor, mit welcher Arbeit Goethe, die Begabung bes jungen Mannes anerkennend, bennoch höchlich unzufrieden war, ba er es, wie er Zeltern am 18. Juli fcrieb, für eine unftatthafte Bereinziehung ber Frömmigkeit in bie Runft ansab, wenn man berartige Vorwürfe wählte, in benen keine fünstlerischen Motive zu finden seien. Rauch theilte Lewes, bem Bioaraphen Goethe's, bessen wunderliche Ausbrüche barüber mit, die in ber Befürchtung wurzelten, bag ber angebenbe Rünftler auf biefem Wege Gefahr laufe feine Anlagen zu perberben.

Diese Runftlermufterung schließe ber Mobelleur und Boethe und Dreeben.

Shpsarbeiter Propatschith mit seinen allerbings nicht bem Kunstgebiete angehörigen Erzeugnissen: ben Gehörpräparaten, die er nach Anleitung des Doctor Seiler gefertigt hatte und die Goethe als nachahmungswürdige Muster dem Königlich preußischen geheimen Oberregierungsrath Beuth mittels Zuschrift vom 4. Februar 1832 empfahl.

Dresbner Kunstsammler batte Goethe nicht überseben. Welche Sammlungen er ber Seibler zugänglich machte, als er sie 1810 in Dresben antraf und ihr bies in Aussicht gestellt hatte, berichtet die Malerin nicht; die des Freiherrn von Radnit konnte barunter gewesen sein. Bon bem Danzen sammelnden Freiherrn von Seckendorff erwarb Goethe eine antite Statue ber Bictoria, die sich in ber Sammlung bes Inspectors bes hiefigen Minzcabinets Wacker befunden batte. Rörner vermittelte ben Antauf und Schiller theilte Soethen ben glücklichen Erfolg am 11. Juni 1796 mit; gleichwol batte letterer ichon am 20. Mai gegen Meber biefes Runftwert als fein Eigenthum bezeichnet. Den Ratalog ber binterlaffenen Münzsammlung bes Münzmeifter Croll verschrieb sich Goethe durch Rochlit, ber ben Auftrag weiter an Bibliothetar Dagborf gab, von welchem letteren beiläufig mit bemerkt werben mag, bag bie von bemfelben berausgegebene Sammlung "Johann Binkelmanns Briefe an feine Freunde" (2 Theile 1777 und 1780) für Goethe als Herausgeber ber Briefe Winkelmanns an Berendis besonbre Wichtigkeit besaß. Für bie Versteigerung ber Runftschätze bes Bischof Schneiber gab Goethe zwar Aufträge, erstand aber ber hoben Breise halber nichts, wie er an Staatsrath Schult am 25. September 1820 fcbrieb.

Bei ber Menge in Dresben aufbewahrter Gemälbe von unermeglichem Werthe mußte bie Reftaurationstunft bier von besonderer Bedeutung sein. Dreinubsechzig Jahr mar Riebel Insvector ber Dresdner Gemälbegalerie gemesen und batte in biefer Stellung auch die Restauration ber Bilber. bie burch Alter ober Berletzungen gelitten batten, zu verforgen gehabt. Er pflegte babei fich einer öligen Fettigkeit zu bebienen, mit welcher er die Gemälde bestrich, veranlaste aber baburch bie Bilbung einer Krufte, welche bann bie fo reftaurirten balb gang unscheinbar machte. Der Schaben. ben Riebel hierburch ber Galerie zufügte, mar nicht nur in Bresbuer Areifen viel beklagt worben, sonbern es hatten auch fremde Runftverftanbige in Schriften mabnend barauf bingewiesen. Goethe, ber sich schon in Reapel für bas Restauriren interessirt und bort die bezüglichen Leistungen von Andres kennen gelernt hatte, mochte wol auch sich in diesem Sinne geäußert haben und sofort nach Riebels Tod febrieb ber Obertammerherr Freiherr von Friefen, zu beffen Dienstbereich die königlichen Runftsammlungen gehörten, an Goethe und Meber und legte biefen ein Gutachten bes Brofeffor Sartmann über bas Restaurationsverfahren vor, indem er ihre Anfichten barüber erbat. Schon am 8. April 1816 antwortete Goethe mit bem im vierten Banbe ber "Sabrbücher für Runftwiffenichaft" abgebructen Brief unter Beifügung einer vom 9. beffelben Monats batirten, von ihm und Meher unterzeichneten Meinungsäußerung. In bem Briefe verurtheilte Goethe rückaltslos Riebels Miggriffe, während in ber Beilage die sachliche Begründung bes Sartmannschen Gntachtens sowie die Zwedmäßigkeit ber von ihm gemachten

Borschläge anerkannt wurden. Eine Erzählung über die großartigen Einrichtungen der Restaurationsakademie in Benedig, welche Goethe laut der "Tag- und Jahreshefte" bei dieser Gelegenheit angebracht haben will, sindet sich jedoch weder in jenem seinen Briese, noch in dessen Beilage, und scheint es hiernach, als habe Goethe auf vertraulicherem Bege noch weiter in dieser Angelegenheit gewirkt; jedenfalls hat Goethe mit jener Erzählung den im 2. Heft des V. Bandes "Ueber Kunst und Alterthum" (1825) abgedruckten Ausschläft, Aestere Gemälde — Neuere Restaurationen in Benedig, betrachtet 1791" im Sinne gehabt.

Der Oberkammerherr von Friesen unterbreitete die Auslaffungen Goethe's mittels Bortrags vom 7. Mai bem Könige, ber zunächst noch ein Gutachten von Graffi einforberte. Dieser trug Bebenken irgend jemanben ber in Frage Kommenden die Restauration der vorzüglichsten Gemälde ber Galerie anzuvertrauen und rieth bamit zu warten. bis sich jemand in der Gemälderestauration einen Namen gemacht haben werbe. Diese Ansicht fand allerhöchste Billigung. Bielleicht wirkte Goethe's scharfer Tabel bes Riebelichen Verfahrens feiner Empfehlung bes Hartmannschen entgegen; wenigstens schreibt Meber am 4. April 1817 Böttigern: jene Rückhaltslofigkeit sei in Dresben übel vermerkt worden. Erst nach zehn Jahren fand man fich bewogen ben als Restaurator gerühmten Italiener Balmaroli, auf ben icon Hartmann hingewiesen hatte, nach Dresben zu berufen, wo er vom Juni 1826 bis August 1827 thätig mar.

Goethe ergriff biese Gelegenheit um auch für Weimar baraus Rugen zu ziehn und führte den Beschluß herbei den

schon früher genannten Maler Lieber von Weimar nach Dresben zu senben, bamit berfelbe bei Balmaroli Unterricht im Restauriren nehme. Die Erlangung ber Erlaubniß bierzu in Dresben leitete Oberft Berlobren ein, indessen suchte man fich auch bes Einflusses von Quandt hierbei zu versichern, ber bann aber eine solche Beflissenheit entwickelt zu haben scheint, daß man eine Gegenwirfung aus Eifersüchtelei zu befürchten schien, und ihn wieder abwiegeln mußte, wie aus bem Briefe Goethe's an den Großherzog vom 29. April 1827 bervorgeht. In Briefen an Boifferée verbreitet Goethe fich über die Erfolge Liebers, ben Balmaroli liebgewonnen, ju sich genommen und über manche geheim gehaltne Mittel feiner Runft belehrt batte, sodaß jener balb felbit febr Schwieriges, wie namentlich die Uebertragung eines Delgemäldes auf andre Leinwand, zu leiften vermochte. Als Lieber noch in Dresben weilte, forberte Goethe am 18. Juli 1827 Knebel auf, bas Bilb seines Baters von bemselben auffrischen zu laffen.

Doch auch gegen Palmaroli's Verfahren wurden Bebenken laut, die zu Goethe drangen. Im Jahr 1827 kamen mit einem Empfehlungsschreiben von Tieck die beiden jungen Maler Bähr und Wagner auf einer Reise nach Italien begriffen nach Weimar. Zu bescheiben um persönlich Goethe behelligen zu wollen, gedachten sie eigentlich Tiecks Schreiben, dem noch ein Päcken beigefügt war, einfach abzugeben, wurden aber von einem jungen Manne — vielleicht Eckermann — genöthigt, sich melben zu lassen. Goethe empfing sie in seinem Gartenhaus freundlich, und wandte das Gesspräch gleich auf Oresdner Kunstverhältnisse; er äuserte sich

gunftig über die Schule Matthäi's, unter dem sich Bähr zum Geschichtsmaler gebildet hatte und frug dann, ob es gegründet sei, daß die Sixtinische Madonna durch Palmaroli's Restauration verdorden worden sei. Bähr erwiederte: "Ew. Excellenz können sich hierüber beruhigen. Matthäi hat schon dasür gesorgt, daß es nicht geschah." Er setzte hierauf auseinander, wie allerdings Palmaroli's Art, die Farben tupsweise aufzusezen, eine störende Birkung hervordrächte; doch habe Matthäi dieses Versahren nicht gebuldet und wennsschon die an der Madonna erneuerten Stellen erkenndar seien, so seien sie doch nicht häßlich, wie es die vorher in dem Gemälde befindlichen schwarzen Fleden gewesen.

Beim Abidied war Babr fo beweat, bak er bie ihm aereichte Sand Goethe's füßte; Diefer legte bann seine Sande ben Rünftlern aufs haupt, fie zur Reife fegnenb. Bagner zeichnete bamals Goethe's Hans in ber Stadt und bas Gartenbaus, welche von Schüt in Rupfer gestochen und mit Boethe's facfimilirtem Gebichtchen "Warum fteben fie bavor" 2c. und "llebermüthig fieht's nicht aus" 2c. versehen bei Morasch und Sterl 1827 ericbienen. Bon Wagner tam ju Anfang 1830 aus ber Berloofung bes fächfischen Runstwereins ein Gemälbe - Krenggang bes Münfters zu Zürich - nach Beimar, bas Goethe als verbienstlich erfannte; am 22. Mart 1831 empfahl Goethe Berrn von Quantt ein Dutenb ber prafentabelften Stiggen Bagners gur Berloofung im Runftverein anzukaufen, ba bem Liebhaber eine halbweg forgfältige, geistreich ausgeführte Zeichnung nach ber Natur erwünschter sei, als Delbilber, bie nicht immer anmutbeten.

Auf Palmaroli zurückzukommen, so erwähnt Goethe noch seinen Tod im vorletten Heft "lleber Kunst und Alterthum" indem er die Schrift von Roux "Ueber die Farben im technischen Sinne" bespricht und die Bemühungen, durch welche die mit Palmaroli's Ableben in ihrem Fortbestand gefährbete Restaurationskunst auf wissenschaftlichem Wege sestigestellt werden sollte, als sehr schägbare bezeichnet.

Ununterbrochene Theilnahme widmete endlich Goethe bem in Dresben bestehenden Sächsischen Kunstwerein.

Derselbe war im Frühjahr 1828 gegründet worden und obwol er ursprünglich nur die Beförderung von Künstlern des Königreichs Sachsen zum Zwecke hatte, so regte doch Goethe, nachdem Louise Seidler die Geneigtheit zu einer Ausdehnung seiner Wirksamkeit auf Weimar erkundet hatte, die Erweiterung der Bereinssatungen in diesem Sinne durch gleichzeitige Schreiben an den Berein und an dessen Borstand, von Quandt, vom 9. November 1828 an, worin er die Gewährung gleicher Rechte für die Weimarischen Bereinsmitglieder wie für die Weimarischen Vereinsmitglieder wie für die Weimarischen Vereinssischen denen der königlich sächsischen Lande eingeräumt waren.

Der Antrag fand Annahme und Goethe unterzog sich ber Geschäftsvermittlung, die er in seiner gewissenhaften Weise bis in den November 1831 führte, wo er sie dann der Seideler überließ. Der Berkehr mit der Direction des Bereins fand meistentheils durch Quandt statt, die Mehrzahl der an ihn gerichteten 24 Briefe Goethe's betreffen diesen Gegenstand. Bon diesen Briefen hat der thätige und sachtundige Dr. Uhde zweiundzwanzig in der Berliner "Zeitschrift für

bilbenbe Kunst" 1874 abbrucken lassen; ben Anfang eines breiundzwanzigsten in Privatbesitz befindlichen giebt Diezel ("Ungebruckte Briefe an Goethe" S. 46) nach seinen Ansfangsworten und einen endlich hat Quandt in den Grundstein eines Aussichtsthurms bei Dittersbach einmaueren lassen.

Quanbt hatte sich Goethen schon 1808 in Karlsbab genähert, wobei er von demselben zur Erforschung der Erdrinde, womit Goethe sich damals beschäftigte und deren Entstehung er Quandt anschaulich vor das Auge zu führen wußte, ausgefordert wurde. Er erwies sich dann auch noch gefällig gegen den jungen Mann, als dei Anwesenheit preußischer Prinzen eine Festlichkeit im Eursaal begangen wurde. Eine weitre Berührung fand statt, als Quandt 1814 bei Erneuerung des Innern der Nicolaikirche in Leipzig Bilder von beiden Eranach und andern altbeutschen Malern ans Licht zog; die schönsten Köpfe aus denselben ließ Quandt durch einen geschickten Künstler calquiren und übersandte dieß Beichnung Goethen. Dessen Antwort bestand in der 1815 im Märzheft des Morgenblattes abgedruckten, "Nachricht von altbeutschen in Leipzig entdecken Kunstschähen."

Um die persönliche Bekanntschaft zu erneuen, ging Quandt auf der Heimreise aus Italien 1820, wie Goethe in den "Tag- und Jahresheften" — nicht 1821, wie er selbst in dem Aufsat "Meine Berührungen mit Goethe", der 1870 in der Europa abgedruckt wurde, — angiebt, über Weimar und zwar in Begleitung seiner Gattin. Er traf im November dort ein und blied zwölf Tage, dis in den December. Damals war Goethe's Büste von Rauch kurz zuvor modellirt

worden und Quandt betrachtete sie mit Goethe gemeinschaftlich, der dabei darauf ausmerksam machte, daß Rauch den Kopf gewendet dargestellt hatte, um zu verstecken, daß die rechte Seite des Stirnbeins etwas eingedrückt war und das rechte Auge tieser als das linke stand, was Goethe ausdrückte: die Natur habe ihm einen Nicksang gegeben. Quandt ließ die Büste nachber durch Rauch für sich in Marmor ausssühren; deren Zusendung zur Ansicht lehnte Goethe aus Furcht vor möglicher Beschädigung ab. Goethe ließ es nicht an Einladungen des Quandtischen Shepaars während des Aufenthalts in Weimar zu Mittag und zu Abend — letzteres bei seiner Schwiegertochter — fehlen.

Die zwanzigbandige Ausgabe seiner Berke übersandte Goethe Quandten mit ber Bidmung:

In Soffnung freundlichen Geleits burch unfreundliche Tage.

Weimar b. 20. Dec. 1822.

Goethe.

Dieses Exemplar besitzt jetzt Abvocat Elischer in Budaspest.

Als Quandt später von dem schweren Unfall des Bruchs beider Beine, infolge dessen er zeitlebens Krüpel blieb, betroffen worden war, ersuhr er daß Goethe tief sich davon ergriffen gezeigt und eine Schilberung des leidenden Zustandes abgelehnt hatte, um nicht das Bild, das von Quandt in seiner Erinnerung lebte, sich verderben zu lassen. Deshalb entschloß sich jener im Frühjahr 1830, nachdem er, wenn auch am Krückenstock, wieder zu gehen vermochte, Goethe

abermals zu besuchen. Freundliche und gastliche Aufnahme fand er wie früher, namentlich auch einen geistig belebten Mittagstisch.

Goethe's auf ben Sächfischen Aunstwerein bezügliche Briefe an Quanbt enthalten neben laufenden Geschäftsbesorgungen bald Rathschläge in Bereinsangelegenheiten mit manchem Ausspruch von allgemeiner, tiefer Bedeutung, bald Urtheile über Bilder und Kunstblätter, bald Berwendungen zu Gunsten Weimarer Künstler und sonstiger Personen — immer mit Ausbrücken persönlichen Antheils.

Unter biefen in bie Acten bes Bereins aufgenommenen Briefen befindet fich and einer an ben unter bem Schriftftellernamen Theodor Bell bekannten Hofrath Binkler, ber Cassenvorsteher bes Bereins war und auch in ben Briefen an Quandt einigemal als berjenige genannt wird, bem Goethe die Bereinsbeitrage ber Weimarischen Mitglieder augestellt habe, was z. B. burch eine noch erhaltne Zuschrift vom 31. Januar 1831 geschab. Jener in ben Bereinsacten befindliche Brief vom 29. November 1831 melbet insbesonbre Louise Seibler als Goethe's Stellvextreterin in Besorgung ber Vereinsangelegenheiten an. — Die von Winkler herausgegebene Abendzeitung geborte zu ben von Goethe gern gelesenen Blättern. So schreibt er am 10. August 1824 an Nees von Efenbed, bag er baraus eine Schilberung bes Rölner Carnevals habe abschreiben lassen, weil fie ihm so gefallen und gegen Ende 1828 melbet ber Weimarer Berichterstatter bes Blattes: Altvater Goethe blicke mit ungeftörtem Bohlgefallen auf bas ftets größere Gebeiben ber Abenbzeitung. Sie zählt andrerseits freilich jebenfalls, vielleicht auch Krauklings Dresbner Morgenzeitung, zu ben Zeitschriften, von benen Goethe sagt:

Ber hatte auf bentiche Blatter Acht, Morgen, Mittag, Abend und Mitternacht, Der mare um alle feine Beit gebracht 2c.

Eine wichtige Thätigkeitsäußerung bes Runftvereins war ber Ankauf folder Bilber inländischer Künftler, welche zu ben Runftausstellungen zu Dresben gegeben worden waren, bebufs ihrer Verloosung unter ben Vereinsmitgliebern. Seit 1830 fanden bie Ausstellungen im Doublettensaal auf ber Brühl'schen Terrasse statt und auf die Ueberlassung bieser Räume bezieht fich obne Zweifel Goethe's unterm 19. Decentber 1829 gegen Quandt ausgesprochner Glückwunsch zu ber glucklich eingeleiteten neuen Ausbehnung zu Bunften ber Runft und ber Rünftler; Goethe hatte jedenfalle bie betreffende Bekanntmachung ber Generalbirection ber königlichen Afabemie ber bilbenben Künste in bem mit ber Abendzeitung erscheinenben "Wegweiser im Gebiete der Runfte und Wiffenschaften" vom 2. December 1829 gelesen. Durch bie Bewinnste, die bei biesen Verloosungen nach Weimar fielen, lernte Goethe auch die Leistungen jüngerer Dresdner Künftler kennen; es waren bies namentlich 1828 S. Waaner, 1829 D. Wagner, Fearnley und Beschel; 1830 Scheinert, Gille und Häbler; 1831 Groll und Olivier.

Als die Gemälbe ber brei erstgenannten Künftler in Weimar angekommen waren, erbat sich Goethe von Quandt Nachricht von bem Lebens- und Studiengang der Berfertiger dieser "schätzenswerthen Bilber", weil bei Kenntniß besselben auch ihre Werke mehr aufklärten.

Die Angelegenheiten des Sächsichen Kunstwereins begleisteten Goethe in seinen letzten Lebensjahren unablässig; noch drei Wochen vor seinem Tod, am 27. Februar 1832, schrieb er deshalb an Quandt, das letzte Zeugniß einer mehr als vierundsechzigjährigen Berbindung mit ber Kunst in Dresden.

### Rachträgliches.

Ru Seite 45.

Am 30. März 1824 äußerte Goethe gegen Edermann: Reinharb habe sich oft über seine strengen Grundsätze in Bezug auf die Che gewundert.

#### Bu Seite 86.

Ferner noch hier lebende Personen aus Goethe's Bekanntschaft sind die Brüder Freiherren von Fritsch, Söhne eines ihm befreundeten Hauses, welche in dem großen Maskenzug vom 18. December 1818 als Elsen mit Oberon auftraten. Endlich der Staatsminister Freiherr von Falkenstein, der 1816 Goethe's Begleiter dei dessen Spazirgängen im Bad zu Tennstädt zu sein psiegte. Gestorben aber ist hier vor 3 Jahren nach achtzehnsährigem Ausenthalt in Dresden die Gräsin Marschall geb. Mellish, von welcher Goethe am 25. April 1819 dem Kanzler von Müller erzählte: er sei auf dem besten Wege gewesen, sich in sie zu verlieben.

### · Zu Seite 128.

Zugleich mit Nate's Bilb ermähnt Goethe Zeichnungen zu "Faust" von Schnorr von Carolsfelb.

# Personenverzeichniß

zu

## Goethe und Dresden.

(Rur bie auf Goethe und Dresben ju beziehenben Ramen find gesperrt gebrudt.)

Abel, Karl Friedrich — (geb. in Köthen 1725, als Gambist burch seinen Bater ausgebildet, Mitglied der Dresdner Hoscapelle 1748—1758, Kammermusicus in London 1759, später Capellbirector, st. bort 22. Jan. 1787) S. 82.

Abelung, Johann Christoph — (geb. in Spantekow 8. Aug. 1732, Prof. in Ersurt 1759, Schriftsteller in Leipzig 1761; sein "Bersuch eines vollständigen, grammatisch-kritischen Wörterbuchs ber hochbeutschen Sprache" erschien seit 1744, Oberbibliothekar und Hofrath in Dresben 1787, st. hier 10. Sept. 1806) S. 9 f.

Alberti, Maria Agathe — (geb. in Hamburg, Malerin in Oresben, später in Münster) S. 115 ff.

Alighieri, Dante — S. 51. 53. 74.

Andres, Friedrich - S. 131.

Arnbt, Ernst Moriz — (geb. Schorit auf Rügen 26. Dec. 1769, Theolog, Privatbocent ber Geschichte und Philologie in Greisswald 1800, Prof. 1806, viel wandernd, die deutsche Bolkserhebung 1812 mit Frh. v. Stein anregend, Prof. in Bonn 1817, entlassen 1819, wieder angestellt 1840, st. Bonn 29. Jan. 1860) S. 33 f.

Artaria und Fontaine S. 24.

Aubuisson be Boisins, 3. Fr. d' - S. 86.

Bahr, Johann Karl Ulrich — (geb. Riga 18. Auguft 1801 a. St., Kunstakabemiker in Oresben Mai 1823 bis Mai 1827, in Italien 11/2 Jahr bis 1828, nochmals 1834, Prof. in Oresben 1846, st. bier 29, Sept. 1869) S. 133 f.

Barbua, Caroline — (geb. Ballenstädt 11. November 1791, in Weimar 1805—1807, in Dresben als Kügelgens Schülerin seit Frühjahr 1808—1811, später in Paris, zulest in Berlin, st. bort 2. Juni 1864) S. 24. 122. 125 f.

Beder, Christiane Amalie Louise — geb. Reumann. S. 83.

Becker, Heinrich — S. 83.

Beder, Wilhelm Gottlieb — (geb. Callenberg 4. Rov. 1753, in Leipzig 1773—1776, Prof. an der Ritterakademie zu Dresden 1782, Inspector des Antiken- und Münzcabinets 1795, desgl. des Grünen Gewölbes 1805, Hofrath, st. hier 3. Juni 1813) ©. 8 f. 86.

Behrisch, Ernst Wolfgang — (geb. Dresben 1738, in Leipzig 1760—1767, Hofrath in Dessau, st. bort 21. October 1809) S. 2.

Belotto, Bernhard — gen. Canaletto (geb. Benedig 1724, Hofmaler und Mitglied der Atademie d. K. zu Dresden 1764, verabschiedet 1768, st. Warschau 1780) S. 127.

Bendiren, Siegfried - G. 126 f.

Berendis, Hieronymus Dietrich - S. 130.

Berghem, Ritolaus — (geb. Harlem 1624, Thier- und Landsschaftsmaler, ft. Harlem 18. Feb. 1683) S. 116. 119.

Bethmann, Heinrich Eduard — S. 77.

Beuth, Beter Raspar Wilhelm - S. 130.

Bianconi, Johann Lubwig Graf — (geb. Bologna 30. Spt. 1717, landgräfl. hessischer Leibarzt 1742, poln. u. kursächs. Leibarzt 1750, Hofrath, Graf u. Kursächs. Ministerresident zu Rom, ft. Perugia 1. Januar 1781) S. 87.

Biebermann, Traugott Andreas Frhr. v. — (geb. Annaberg 23. Nov. 1743, Hof- u. Justigrath zu Dresben 1783, Geh. Rath u. Bicepräsident des Geh. Finanzcollegiums 1800, Reichsfreiherr 1802, st. Dresden 2. Nov. 1814) S. 12. 100. 105.

Bode, Johann Joachim Chriftoph — S. 39.

Bobmer, Johann Jatob - S. 128.

Böttiger, Karl August — (geb. Reichenbach im B. 8. Juni 1760, Hauslehrer u. Hofmeister in Dresben und Leipzig, Rector in Guben 1784, in Bauhen 1790, Gymnasialbirector in Weimar 1791, später Oberconsistorialrath bort, Studiendirector im Pagenhaus u. Hofrath in Dresben 1804, Inspector ber Antiken u. d. Mengsischen Abgüsse 1814, st. hier 17. Nov. 1835) S. 6. 35. 85.

Boifferee, Sulpig - S. 60. 129. 133.

Bojanus, Ludwig — S. 69.

Bratranel, F. Th. - €. 48.

Breittopf, Bernhard Christoph — S. 129.

Brentano, Clemens — (geb. Frankfurt a. M. 9. Spt. 1778, Schriftfteller an versch. Orten, in Dresden 1800, ft. Aschaffenburg 28. Juli 1842) S. 60.

Brentano, Elijabeth — (geb. Frankfurt a. M. 4. April 1785, verm. mit v. Arnim 1811, st. Berlin 20. Jan. 1859) S. 21. 60. Broofes, J. — S. 73.

Brühl, Hans Moriz Graf v. — (geb. Dresben 26. Juli 1746, in franz. Kriegsbienst, Oberst, Kursächs. Kammerherr, preußischer Generalchaussebauintenbant 1789, preuß. Oberst 1796, Herr auf Seisersborf, st. bort 31. Jan. 1811) S. 37. 42 ff.

Brühl, Johanna Margaretha Christine Gräfin v. — geb. Schleierweber (geb. Maubeuge 22. Jan. 1756, gead. v. Schleierweber und Friedenau, verm. mit dem Borigen 1771, st. Berlin 1816) S. 37. 42 ff.

Brühl, Karl Friedrich Moriz Paul Graf v. — S. 44.

Būnau, Heinrich Graf v. — (geb. Weißenfels 2. Juni 1697, Hof- und Justigrath in Dresben 1717, Präsibent des Oberconsistoriums 1721, Wirkl. Geh. Rath u. Bräsident d. Appellationsgerichts 1730, im Reichsbienste 1741, Abministrator von Sachsen-Weimar und Eifenach 1751—1759, st. Ofmanustedt 7. April 1762) S. 87.

Bunau, heinrich Graf v. — (Aeltester Guhn bes Borigen) S. 81. Buonaparte, Ludwig — König v. Holland. S. 50.

- Buonaparte, Rapoleon Kaifer der Franzofen (geb. Ajaccio 15. Aug. 1769, ft. St. Helena 9. Mai 1821) S. 26. 31. 33 ff. 50.
- Burbach, Karl Friedrich S. 70.
- Burgsborff, Charlotte Wilhelmine Sophie geb. von ber Lochau (verm. 1806 mit Ludwig Christoph v. B., ft. Leipzig Mai 1863, 70 Jahr alt) S. 31.
- Burgsborff, Karl Lubwig Gottlob v. (geb. Dresben 11. Juni 1812, Polizeibirector bier 1851, Kreisbirector zu Leipzig 1855) S. 31.
- Burgsborff, Ludwig Christoph v. (geb. Eisleben 14. Juli 1774, stud. Wittenberg, Assess, b. Landesregierung zu Dresden 1797, Hof- und Justizrath 1800, Geh. Referendar 1813, von den Preußen 1813 als Anhänger Napoleons verhaftet, Geh. Finanzrath 1818, in Nuhestand getreten 1822, st. Meißen 25. Oct. 1828.) S. 30 f.
- Burgsborff, Bilhelm v. (Gutsbefiter in ber Mark, 1796, 1802 und in ben letten Jahren seines Lebens in Dresben, ft. hier 1822) S. 61.
- Calberon de la Barca, Beter S. 56. 64.
- Carus, Karl Gustav (geb. Leipzig, 3. Jan. 1789, Docent b. Medicin bort 1811, Prof. an ber chirurgisch-medicin. Atabemie zu Dresden 1814, Leibarzt sowie Hof- und Medicinalrath 1827, Geh. Rath 1861, Präsib. b. tsrl. Leopold. Carol. Atab. 1862, st. hier 28. Juli 1869) S. 36. 67—80. 119.
- Cafanova, Johann Baptist (geb. Benedig 1722 od. 1729, gebildet auf der Atad. d. K. zu Dresden, Prof. an derfelben 1764, mit den Directoratsgeschäften betraut 1777, st. hier 10. December 1795) S. 9.
- Cellini, Benvenuto S. 7.
- Charpentier, Johann Friedrich Wilhelm Touffaintv.
   (geb. Dresden 24. Juni 1738, Lehrer d. Mathematik an d. Bergakad. 3. Freiberg 1766, Bergcommissionsrath u. Oberbergamtsassession 1773, geadelt 1791, Biceberghauptmann 1800, Berghauptmann 1801, ft. Freiberg 27. Juli 1805) S. 112 ff.

4

Chezy, Wilhelmine Christiane v. — geb. v. Klende (geb. Berlin 26. Jan. 1783, zuerst verm. von Hastfer, geschieben, verm. mit v. Chezy in Paris 1805, getrennt 1810, in Dresden 1817—1822, st. München 28. Jan. 1856) S. 82.

Cornelius, Beter v. - S. 67.

Cotta, Heinrich - S. 33.

Cotta, Joh. Friedrich Frh. v. - S. 120.

Cranach, Lukas — S. 136.

Eroll, Johann Ernft — (geb. Dresden etwa 1755, Abjunct f. Baters in der Münzmeisterfunction Febr. 1778, Münzmeister Dec. 1778, ft. 20. Mrz. 1804) S. 130.

b'Alton, Eduard — S. 77. 79.

Darbes, Joseph Friedrich August - S. 43 f.

Darnstebt, Johann Abolf - (geb. Auma 1769, Brof. an ber Atab. b. R. zu Dresben 1815, ft. 5. Mai 1844) S. 128 f.

Daßborf, Karl Wilhelm — (geb. Stauchit 2. Febr. 1750, Bibliothetar zu Dresden 1775, Oberbibliothetar 1806, Hofrath 1807, ft. hier 28. Febr. 1812) S. 130.

Devrient, Dorothea — geb. Böhler (geb. Kaffel 1805, Hoffchauspielerin in Dresben, verm. mit Emil D. 1825, geschieben 1842) S.

Devrient, Wilhelmine — geb. Schröber (geb. Hamburg 6. Dec. 1804, verm. mit Karl D. 1823, gesch. 1828, verm. mit v. Döring 1847, gesch. 1848, verm. mit v. Bock 1850, st. Gotha 26. Jan. 1860) S. 84 f.

Diebe, Louise Frfr. v., - geb. Grfn. v. Calenberg-Mustau S. 104.

Dietrich (Dieterici) Christian Bilhelm Ernst — (geb. Beimar 30. Oct. 1712, Schüler A. Thiele's in Dresben, Hofmaler hier 1733, Galerieinspector 1746, Prof. an ber Atab. b. A. 1764 u. bis 1765 zugleich Director ber Malerschule zu Meißen, st. Dresben 24. April 1774) S. 110 f.

Diezel, Rarl - S. 136.

Döbereiner, Johann Bolfgang - S. 27. 81.

Döring, Beinrich - S. 27 f.

Dolci, Karl — (geb. 1616, Maler in Florenz, ft. dort 1686) S. 26. Goethe und Dreeben.

Dunger, Beinrich - S. 20. 43. 118.

Dutrochet, R. G. Joachim - S. 78.

Edermann, Johann Beter - S. 18. 42. 60. 70 f. 82. 133. 140.

Egloffftein, Julie Grfn. v. — (geb. 12. September 1792, ft. Marienrobe 16. Jan. 1869) S. 115. 117 f.

Eichftabt, Beinrich Rarl Abraham - S. 9 f. 17. 45. 53. 62.

Einsiedel, Detler Graf v. — (geb. Bollenburg 12. Oct. 1773. t. sächs. Cabinetsminister 1813—1830, st. 20. März 1861) S. 30. Etischer. B. — S. 137.

Engelmann, Ernst Gottfried — | Schuhmacher in Dresben. S. 2 ff.

Eybenberg, Mariane v., — geb. Meyer S. 38. 62. 121.

Facius, Friedrich Wilhelm — (geb. Greiz 1764, Stein- und Stahlschneiber in Weimar 1788, in Dresben zur Ausbildung 1792, Professor und Hosmedailleur zu Weimar, st. dort Mai 1843) S. 12. Fall, Johannes — S. 56. 63. 124.

Falkenstein, Johann Baul Frhr. v. — (geb. Begau 15. Juni 1801, Privatdocent der Rechte in Leipzig 1822, Oberhofgerichtsrath 1824, Hof- und Justigrath in Dresden 1827, Areisdirector in Leipzig 1835, Minister des Innern 1845—1848, Minister des Königl. und öffentl. Unterrichts 1852—1871, seitdem Minister des Königl. Hauses S. 140.

Fearnley, Thomas — (geb. Freberitshalb in Rorwegen 1802, Schüler Dahls in Dresben 1828—1831, st. München Jan. 1542) S. 139.

Fernow, Karl Lubwig — S. 22. 35. 87.

Feti, Dominicus — (geb. Rom 1589, Historienmaler, st. Benebig 1624) S. 2.

Find v. Findenstein, Henrieste Amalie Dorothea Grsn.
— (geb. 2. Juli 1774, Hausgenossin Tieds, st. Berlin 23. Nov. 1847) S. 58 f.

Fleischer, . . . . geb. Hiller (Buhnenfängerin in Dresben) S. 84.

Franke, Johann Michael — (geb. Ebersbach bei Großenhain 1717, grfl. Bunau'scher Bibliothekar zu Nöthnig 1740, kurf. Biblio-

- thefar u. Geh. Secretar in Dresben 1764, ft. hier 19. Juni 1775) S. 87.
- Frang, Friedrich Christian (geb. Schleiz 28. Apr. 1766, Dr. phil., Secretarb. ötonom. Gefellschaft zu Leipzig 1808) S. 86.
- Friedrich, Kaspar David (geb. Greifswald 5. Sept. 1774, auf b. Atab. b. K. in Oresben 1798, Prof. an derfelben 1815, ft. hier 7. Mai 1840) S. 28 f. 41, 114 ff. 118, 121.
- Friesen, Georg Friedrich Frhr. v. (geb. Rötha 28. April 1757, Kammerherr 1779, Obersteuereinnehmer in Dresden 1783, Geh. Rath 1810, Oberkammerherr 1812, st. 18. Jan. 1824) S. 131 f.
- Fritsch, Albert Bernhard Frh. v. (geb. Beimar 25. Mai 1808, Lieutenant b. d. f. sächs. Reiterei, Oberstieutenant 1832, Kittmeister 1842, Major 1849, Oberstlieutenant 1852, Oberst 1860, Generalmajor 1863, Generallieutenant u. Commandant d. Reiterei, in Rubestand 1867, seitdem in Dresden) S. 140.
- Fritsch, Karl Friedrich Christian Wilhelm Frh. v. (geb. Weimar 7. Mai 1804, in großherzogl. sächs. Civilstaatsdienst, zulest Kämmerer, Bundestagsgesandter und Wirk. Geb. Rath, seit 1873 in Oresben) S. 140.
- Fritsch, Thomas Frhr. v. (geb. Leipzig 26. Septr. 1700, Kursächs. Regierungsrath und Münzdirector, geadelt 1730, Reichshofrath und Freiherr 1742, Reichspfennigmeister 1745, tursächs. Conferenzminister 1763, st. 1. Dec. 1775) S. 87.
- Frommann, Johanna Charlotte, geb. Wesselhöft (geb. Hamburg 17. Juni 1765, verm. mit dem Folgenden 1792, ft. Jena 9. Septr. 1830) S. 26.
- Frommann, Karl Friedrich Ernst (geb. Züllichau 14. Spt. 1765, Buchhändlerin Jena 1798, st. dort 12. Juni 1837) S. 26. 68.
- Funt, Karl Wilhelm Ferbinand v. (geb. Wolfenbüttel 13. Dec. 1761, in sächs. Militärdienst 1791, Generallieutenant 1810, in Bartegeld 1815, st. Burzen 10. August 1828) S. 18. 86.
- Genaft, Anton (eigentlich: Kynaft) S. 17.
- Genaft, Frang Eduard (geb. Beimar 15. Juli 1797, Schaufpieler und Opernfänger 1814, in Dresben 1817 und 1818, Hof-

schauspieler in Beimar 1829, st. Wiesbaben 3. August 1866) S. 58, 84.

Gens, Friedrich v. — (geb. Breslau 2. Mai ober 8. Spt. 1764, Geh. Secretär in Berlin 1786, Kriegsrath 1793, Hofrath in Wien 1802, vom Kaiser von Rußland geabelt 1814, st. Wien 9. Juni 1832) S. 60. 62.

Gérard, Franz Baron v. — S. 50 f.

Gerhard, Wilhelm Chriftoph Leonhard - S. 66.

Gersborf, . . . . v. - S. 101.

. Geßler, Karl Friedrich Grf. v. — (seit den 80r Jahren bis 1815 preuß. Gesandter in Dresden, Kammerherr, Geh. Finanzrath, st. Schmiedeberg 20. Mai 1829 im 77. Lebensjahr) S. 7 f.

Gilbert, Ludwig Wilhelm - S. 27.

Gille, Christian — (geb. Ballenstädt 20. März 1805, Schüler b. Kunstatab. zu Dresden 1825, Porzellanmaler, Kupferstecher, lebt in Morisburg) S. 139.

Globig, Hans Ernst v. — (geb. Grauwinkel 2. Rov. 1755, bei ber Gesandtschaftstanzlei in Regensburg 1775, Appellationsgerichtsass. zu Oresben 1778, Appellationsrath 1781, Reichstammergerichtsass. zu Wehlar 1789, Reichstagsgesandter in Regensburg 1799, wirkl. Geh. Rath und Conserenzminister in Oresben 1806, st. bier 21. April 1826) S. 51. 86.

Gödingt, Leopold Friedrich Gunther v. - S. 39.

Goebe, Christian August Gottlieb — (geb. Dresden 20. Feb. 1774, Prof. der Rechte in Jena 1805, wieder in Dresden 1805, Brof. in Göttingen 1807, st. dort 2. Juli 1812) S. 60.

Goedecke, Rarl - S. 1.

Gofchen, Georg Joachim - G. 9.

Goethe, Chriftiane v., - geb. Bulpius G. 40 f.

Goethe, Johann Raspar - S. 111.

Goethe, Julius August Walther v. — S. 59. 119.

Goethe, Ottilie v. — geb. v. Pogwisch. S. 137.

Gotter, Pauline — S. 27. 40. 82.

Gottschid, Johann Christian Benjamin - (geb. Rieber-

gorbig 1776, Kupferstecher und Pensionar ber Atab. b. K. zu Dresben, n, hier um 1846) S. 72.

Gozzi, Karl Graf — S. 59.

Graf, Anton — (geb. Winterthur 1730, Hofmaler und Brof. an ber Atab. b. R. ju Dresben 1766, ft. hier 22. Juni 1813) S. 127 f.

- Graffi, Joseph (geb. Ubine wahrscheinl. 1756, Prof. an der Alad. d. K. zu Dresden 1799, sächs. goth. Geh. Legationsrath, st. Dresden 7. Jan. 1838) S. 111, 132.
- Groll gen. Crola, Heinrich (geb. Dresben 1804, Landschaftsmaler, hielt sich in München, Paris u. Algier auf, lebt in Fljeburg) S. 139.
- Grothus, . . . . . Bar. v. (zulest Postmstr. in Oranienburg) S. 33.
- Grothus, Sara v., geb. Mener (Tochter eines jub. Banquiers in Berlin, Gattin bes Borigen, ft. 1828) S. 32 f.
- Grummert, Gottfried Heinrich (geb. Bjala in Polen, Magister, tursächs. Hofmechanicus, st. balb nach 1776) S. 87.

Gubig, Friedrich Wilhelm - S. 60.

Günther, Karl Gottlob — (? Hof- und Justizrath sowie Geh. Reserenbar zu Dresden) S. 104 f.

hadert, Johann Gottlieb - S. 128.

Hadert, Philipp — S. 127 ff.

- Häbler, Karl Friedrich (geb. Großschönau 20. Nov. 1801, Schüler b. Atab. d. R. zu Dresden 1820, Landschaftsmaler, st. hier 13. Juni 1867) S. 139.
- Hageborn, Christian Lubwig v. (geb. Hamburg 14. Feb. 1713, Generalbirector der Atab. b. R. zu Dresden und Geh. Legationsrath 1764, st. hier 24. Jan. 1780) S. 2 f. 110.
- Harbenberg, Georg Philipp Friedrich v. (geb. Wiederftebt 2. Mai 1772, Affessor b. b. Salinenbirection von Dürrenberg, Kösen und Artern, Schriftsteller unter dem Namen Novalis, in Dresden 1800 und 1801, Amtshauptmann zu Weißensels 1801, st. bort 25. März 1801) S. 54. 60.
- Hartmann, Ferdinand August (geb. Stuttgart 14. Juli

- 1774, in Dresben 1807, Prof. an b. Atab. b. R. hier 1810, Director 1824, ft. hier 6. Jan. 1842) S. 111. 114 f. 131 f.
- Hartmann, . . . . . (Canbibat in Dresben, vielleicht Friedrich Gotthelf H., geb. in Seußlit, nachmals Diaton in Kirchhayn) S. 86.
- Hafe, Friedrich Traugott (geb. Steinbach b. Benig 16. Feb. 1754, Biceactuar in Dresden 1779, Kriegsrath 1807, belletrift. Schriftsteller, st. hier 9. Feb. 1823) S. 46.
- Saffe, Friedrich Chriftian August S. 23.
- Haffe, Johann Abolf (geb. 25. März 1699, Obercapellmstr. in Dresben 1731, in Ruhestand 1763, st. Benedig 23. Dec. 1783) S. 82.
- Haza-Rablit, Bernhard (Landrath in Kurnatowicz, in Oresden vom Juli 1805—1808, st. als Landrath in Samter 18. Oct. 1853) S. 61.
- Haza, Sophie v. geb. v. Taylor (nachm. geschieden, dann verm. Müller v. Nitterbors) S. 61.
- Heidler, Rarl Joseph S. 49.
- Heineden, Karl Heinrich Ritter v. (geb. Lübed 1706, Privatsecretär des Minister Grf. Brühl, in kursächs. Staatsbienst, in b. Reichsritterstand erhoben, k. poln. u. kurs. Geh. Rath, st. auf s. Gut Altböbern 23. Jan. 1791) S. 110.
- Selb. . . . . S. 114. 116.
- Berber, Caroline v., geb. Rlachsland S. 23.
- Berber, Johann Gottfried v. S. 5.
- Herflots, Karl Alexander S. 14 f.
- Hermann, Christian Gottfried (geb. Plauen 4. Feb. 1743, Oberhofgerichtsassessor u. Rathsberr 1767, Oberhofgerichtsrath, Bürgermeister von Leipzig 1794, st. dort 8. Aug. 1813. Sein Bater, Johann Gottfried H. war 1746—1791 Oberhosprediger in Dresden) S. 2. 111.
- Herz, Henriette, geb. de Lemos (geb. Berlin 5. Spt. 1764, verm. mit dem Dr. med. Marcus H. 1779, Wittwe 1803, Christin 1817, st. Berlin 22. Oct. 1817) S. 26.

- Heß, Karl Ernst Christoph (geb. Darmstadt 22. Jan. 1755, Mitglied ber Atademie zu Düsselbors 1780, Prof. an derselben 1782, nach Italien 1787, Mitglied der Atad. zu München 1806, st. dort 25. Juli 1828) S. 24.
- Hengenborff, Caroline v. geb. Jagemann (geb. Beimar 25. Jan. 1777, Mitgl. b. weim. Hoftheaters 1797—1828, ft. Dresden 10. Juli 1848) S. 85 f.
- Hengenborff, Karl Wolfgang v. (geb. 25. Dec. 1806, Lieutenant b. d. f. jächs. Reiterei 1825, Oberlieutenant 1833, Rittmeister 1844, Major 1859, Oberstlieutenant 1860, Oberst u. Command. d. Garbereiterregiments zu Dresden 1861, als Generalmajor in Rubestand 1865) S. 85 f.
- Hiller, Johann Abam (geb. Wendischoffig 25. Dec. 1728, Kreuzschüller in Dresden, Hofmeister hier 1755—1758, von da in Leipzig, Director der Gewandhausconcerte dort 1781, Capellmeister in Mitau 1782, Cantor der Thomasschule in Leipzig 1789, st. dort 16. Juni 1804) S. 84.
- hirzel, Salomo S. 28.
- Hödner, Karl Wilhelm (gemeinlich Seder genannt) (geb. Dresben 1749, Kammermusicus und Steinschneiber hier, ft. Rom 1795) S. 129.
- Hönen, Riels Lauris (Danischer Runftschriftfteller, ft. Kopenbagen 29. April 1870, 70 Jahr alt) S. 57. 72.
- Hohenzollern-Hechingen, Marie Louise Pauline Fürstin v. geb. Bringeß v. Kurland und Sagan S. 41.
- Holbein, Bans (geb. Grünftabt spätestens 1497, lebte meift in England, ft. bort 1554) S. 116 f.
- Holbermann, Rarl S. 118.
- Holtei, Karl v. S. 55 f.
- Holzapfel, Benjamin Gottlieb (herzogl. fachf. weim. Agent in Dresben) S. 20.
- Hoffe, Benriette (aus Gifenach) S. 115. 117.
- Howard, Lutas S. 27.
- Sumbolbt, Friedrich Beinrich Alexander v. (geb. Berlin 14. Spt. 1769, auf ber Bergatab. ju Freiberg 1791, tonigl.

preuß. Oberbergmeister in Baireuth 1792, etwa 8 Wochen in Dresden Frühjahr 1797, Europa, Amerika und Asien wissenschaftl. bereisend bis 1848, Wirkl. Geh. Nath, in Berlin seit 1848, st. dort 6. Mai 1859) S. 13. 15.

Humboldt, Karl Wilhelm v. — (geb. Potsdam 22. Juni 1767, in Erfurt und Jena 1789—1797, etwa 8 Wochen in Dresden Frühjahr 1797, reisend in Frankreich und Spanien, preuß. Ministerresident in Rom 1801, bevollmächt. Minister 1806, Staatsminister in Berlin 1810, in Ruhestand in Tegel 1819, st. dort 8. April 1835) S. 13 ff.

Jacobi, Friedrich Beinrich - S. 19. 35.

Jähns. Mar — S. 15.

Jariges, Friedrich Karl v. — (geb. Berlin 3. Spt. 1773, Schriftseller, mehrere Jahre in Beimar, in Dresden 1804, ft. Berlin 22. Juni 1926) S. 60.

Kaaz, Karl Friedrich — (eigentlich Kat) (geb. 22. Jan. 1776 wahrscheinlich in Pforzheim, in Dresden seit 1796 mit Ausnahme eines Aufenthalts in Italien 1801—1804, st. Dresden 14. Juli 1810) S. 37. 119—125. 128.

Ralb, Charlotte v., - geb. Marschalt v. Oftheim S. 13. 19.

Kalb, Johann August v. — S. 43.

Rant, Imanuel — S. 11.

Kapp, Christian Erharb — (geb. Leipzig 23. Jan. 1739, Doctor ber Medicin 1768, in Dresben 1809, st. hier 30. Septr. 1824) S. 37 f.

Kerfting, Georg Friedrich — (geb. Gustrow 1783, auf ber Atab. d. 3u Dresben, Malervorstand in ber t. Porzellanmanufactur zu Meißen, st. bort 1. Juli 1847) S. 29. 118.

Kirms, Franz — (geb. Weimar 21. Dec. 1750, Hoffecret. 1774, Affessor 1786, Landkammerrath 1789, Hofkammerrath 1794, Mitglied der Hoftheaterdirection, Geh. Hofrath 1813, st. dort 8. Mai 1826) S. 83 f.

Kleift, Heinrich v. — (geb. Frankfurt a. D. 10. Oct. 1776, Offizier 1795—1799, Schriftsteller, in Dresben 1803 und 18071809, von da in Berlin, entleibte sich bei Stimmingen am Wansee 21. Nov. 1811) S. 60—64.

Klengel, Johann Christian — (geb. Kesselsdorf 5. Mai 1751, auf der Atad. des K. zu Dresden als Schüler Dietrichs 1768, Prof. 1802, st. hier 19. Dec. 1824) S. 111 f. 129.

Klettenberg, Susanna Katharina v. — S. 29.

Anebel, Karl Ludwig v. — S. 5. 19, 23, 26, 39, 43 f. 55, 65, 70, 77, 121, 123 ff, 133.

Rnebel, Magbalene Benriette v. - S. 8. 121. 123 ff.

Koch, Francisca Romana, — geb. Giranet (geb. Dresben 1748, Schauspielerin u. Tänzerin seit 1765, st. Dresben 1796) S. 83.

Roch, Friedrich Rarl — S. 83.

Rod, Mariane - (Tochter b. beiben Borigen, geb. 1783) G. 83 f.

Roch, Sophie - (Schwefter ber Borigen, geb. 1781) S. 83 f.

Röpte, Ernft - S. 13. 53.

Körner, Anna Marie Jacobine, — geb. Stock (geb. Nürnberg 11. März 1762, verm. mit dem Folgenden 1785, ft. Berlin 20. Aug. 1843) S. 8. 11. 16.

- Körner, Christian Gottfried (geb. Leipzig 2. Juli 1756, Privatdocent der Rechte in Leipzig 1778, Assendie dei Landessökonomies Manusacturs und Commerziendeputation zu Dresden 1781, Oberconsistorialrath 1783, Appellationsrath 1790, Geh. Referendar 1798, zurückgetreten ins Appellationsgericht 1811, Gouvernementsrath 1814, Staatsrath zu Berlin, Geh. Oberregierungsrath 1817, st. dort 13. Mai 1831) S. 7 f. 11—19. 26. 31. 37. 44. 84. 88. 126. 130.
- Körner, Emma Sophie, (Tochter der Borigen) (geb. Dresden 19. April 1788, ft. hier 15. März 1815) S. 12.
- Körner, Karl Theodor (geb. Dresben 23. Spt. 1791, fiel bei Wöbbelin 26. August 1813) S. 17 f.
- Koethe, Friedrich August (geb. Lübben 30. Juli 1781, Dr. phil. und Besperprediger zu Leipzig 1803, Schriftsteller in Dresden 1806, außerord. Prof. der Philos. in Jena 1810, Garnisonsprediger und Diaconus 1812, ord. Prof. der Theol. und Dr. theol. 1817,

Superintend. zu Allstedt u. Confistorialrath 1819, st. dort 23. Oct. 1850) S. 60.

Rolbe, Beinrich - (Brof. in Duffeldorf) S. 71.

Ropebue, August Friedrich Ferdinand v. - S. 56.

Rrauter, Theodor - S. 63.

Kraukling gen. Krauklihn, Karl Conftantin — (geb. Bauske in Kurland 28. Aug. 1792, studirte Medicin in Dorpat, arbeitete dort und in Mitau auf Bibliotheken, über Berlin nach Oresden 1818, auf der K. Bibliothek beschäftigt, Director des histor. Museums 1839, in Ruhestand 1868, st. hier 12. April 1873) S. 65 st. 124.

Kraukling gen. Krauklihn, B. - S. 124.

Kraus, Georg Melchior — S. 99.

- Krause, Karl Christian Friedrich (geb. Eisenberg 6. Mai 1781, Privatdocent der Philos. in Jena, Freimaurer, Schriftsteller, in Dresden 1805—1813 und 1815—1823, st. München 27. Spt. 1832) S. 74 f.
- Kreysig, Friedrich Ludwig (geb. Eilenburg 7. Juli 1770, Prof. der Pathologie und Chirurgie zu Wittenberg 1796, Prof. der Anatomie und Botanik dort 1801, Leibarzt in Dresden u. Hofrath 1803, begleitete den König Friedrich August auf seinen Reisen 1807—1815, st. Oresden 4. Juni 1839) S. 86.
- Krüger, Ferdinand Anton (geb. Loschwit 1. August 1795, Brof. d. Kupferstecht. an der Atad. des K. zu Oresden, Administrationsprof. 1837, st. 24. April 1857) S. 127.
- Kügelgen, Gerhard\*) (Sohn des Folgenden, geb. Mai 1806) S. 32 f.
- Kügelgen, Franz Gerhard v. (geb. Bacharach 6. Febr. 1772, in Rußland 1795, in Dresden 1805, Mitglied der Alad. der K. hier 1811, Prof. an derf. 1814, ermordet hier 27. März 1820) S. 22—26. 32 f. 111. 119. 125 f.
- Rügelgen, Delene v. geb. Boge v. Manteufel (geb. zu harm in Efthland, verm. mit bem Borigen 1800) S. 23. 32 f.

<sup>\*)</sup> Richt "Rarl" wie Ceite 32 fleht.

Rügelgen, Karl Ferbinand v. - S. 23. 25. 32.

Kügelgen, Wilhelm v. — (geb. Betersburg 20. Nov. 1802, in Dresben 1805, Kunftatabemist 1818, Hofmaler in Ballenstädt 1834, Prof., Kammerherr 1853, st. dort 25. Mai 1867) S. 32 f.

Kurland, Anna Charlotte Dorothea Berzogin v. — geb. Grafin von Mebem S. 40.

Lecerf, Justus Amabeus — (geb. Bosenborf bei Weißensels 23, Juni 1789, Abvocat in Leipzig, in Oresden 1815—1820, in Baris, Musikbirector in Aachen 1825, Gesanglehrer in Berlin 1829, Gesang- und Musiklehrer in Oresden 1843, st. hier 28. März 1868) S. 75 ff. 128.

Leonhard, Karl Cafar Ritter v. - S. 18.

Lewes, Georg Beinrich - S. 129.

Lieber, &. 28. — (geb. 1791, Lehrer an ber Zeichenschule zu Weimar 1813) S. 118. 133.

Limprecht, Johann Christian — (geb. Grimma 1741, Masgister in Leipzig 1778, st. bort 5. Spt. 1812) S. 2 f.

Limprecht, Maria Dorothea — geb. Engelmann S. 3.

Lindenau, Bernhard August v. — (geb. Altenburg 11. Juni 1780, Kammerrath in Altenburg 1801, Beamter der Sternwarte zu Gotha 1804, Director ders. 1808, Kammerpräsident dort 1817, Minister-Regent 1821—1826, t. sächs. Bundestagsgesandter 1827, Director der Landesösonomie- Manusactur- und Commerziendeputation zu Dresden 1829, Staatsminister 1831—1843, st. Altenburg 21. Mai 1854) S. 85.

Lippert, Philipp Daniel — (geb. Meißen 2. September 1702, Glafer u. Arbeiter in ber Porzellanmanufactur, Zeichner im Hauptzeughauß zu Dresden 1738, Zeichenlehrer im Pagenhauß 1739, Prof. und Aufseher ber Antiken bei der Akad. der R. 1764, st. hier 28. März 1795) S. 110. 129.

Lipfius, Johann Gottfrieb — (geb. 4. Juli 1754, Bibliothetsfecretär zu Dresben 1795, Inspector bes Antilen- und bes Münzcabinets 1807, ft. hier 16. März 1820) S. 86.

Loeben, Otto Beinrich Graf v. - (geb. Dresben 18. August

1786, Schriftsteller hier als Ridorus Orientalis, st. ebenhier 3. Apr. 1825) S. 47.

Lubecus, Johann Wilhelm Karl - S. 107.

Ludwig, Chriftian Gottlieb - S. 37.

- Malsburg, Ernst Friedrich Georg Frh. v. der (geb. Hanau 23. Juni 1786, turhess. Regierungsass. 1806, f. westsäll Staatsrathsauditor 1807, Gesandtschaftssecretär in München 1808, desgl. in Wien 1810, Justizrath 1814, Regierungsrath und kurhess. Geschäftsträger in Dresden, Kammerherr 1821, st. in s. Stammschloß Eschenberg bei Besuch von Dresden aus 20. Spt. 1824) S. 57.64.
- Marichall, Amalie Grfn. v. geb. Mellifh (geb. Beimar 17. Oct. 1799, verm. 1825, ft. Dresden 18. Apr. 1872) S. 140.
- Matthäi, Johann Friedrich (geb. Meißen 4. März 1777, Bensionär der Atad. des K. zu Oresden 1796, Prof. der Atad. zu Florenz 1803, Prof. der Atad. zu Oresden 1809, Galerieinspector 1823, Director, st. Wien 23. Oct. 1845) S. 111. 134.
- Mattstebt, Johann Joseph (geb. Dresden 1759, betrat die Bühne 1774, von Best nach Weimar engagirt 1791, abgegangen 1793) S. 83.
- Medlenburg-Schwerin, Caroline Louise Erbprinzes v. geb. Prinzes v. Sachsen-Beimar) S. 30. 41. 121 f. 124 f.
- Mechau, Jacob Wilhelm (geb. Leipzig 1747, Lanbschaftsmaler in Dresben etwa seit 1798, ft. hier 14. März 1805) S. 128.
- Mengs, Anton Raphael (geb. Außig von Dresdner Eltern 12. März 1728, Hofmaler in Dresden 1749, in Rom 1752, Afabemiedirector dort 1754, ft. ebenda 29. Juni 1779) S. 8. 31. 109. 127.
- Mengs, Jomael (geb. Kopenhagen 1690, Hofmaler in Dredben. Brof. an ber Atab. bes K. 1764, ft. bier Enbe 1764) S. 127.
- Meyer, Johann Heinrich (geb. Stäfa 16. März 1759, Prof. in Weimar 1792, Director ber Zeichenschule bort 1807, Hofrath, stebenbort 14. Oct. 1832) S. 3. 6. 9. 15. 19. 25. 31. 53. 68. 77. 114. 116. 119. 125. 127. 129—132.
- Morafc und Sterl (Kunsthändler in Dresben) S. 134. Morgenstern, Karl v. S. 23.

Müller, Johann Friedrich Wilhelm — (geb. Stuttgart 11. Dec. 1782, Prof. der Kupferstecht. an d. Atad. d. K. zu Dresben 1814, st. auf dem Sonnenstein 3. Mai 1816) S. 127 ff.

Müller, Joseph - S. 5.

Müller, Theodor Abam Seinrich Friedrich v. — S. 47. 51. 57. 66. 80. 118 f. 126 f. 140.

Müller, Ritter v. Nitterdorf, Abam Heinrich — (geb. Berlin 30. Juni 1779, mannigsach umhergetrieben, in Tresden 1802, in Wien katholisch 1805, in Dresden 1805—1809, k. k. Landescommissar Trivol und Regierungsrath 1813, geadelt und k. k. Generalconsul in Leipzig 1816, Hofrath in Wien 1827, st. dort 17. Jan. 1829) S. 22. 60—63.

Münfter, . . . . . . Graf zu - S. 101.

Nate, Gustav Heinrich — (geb. Frauenstein 4. April 1786, auf ber Atab. b. K. zu Dresden 1803, Prof. daselbst 1825, st. hier 10. Jan. 1835) S. 128, 140.

Raumann, Johann Gottlieb — (geb. Blasewig 17. April 1741, Kurfürstl. Kirchencomponist in Dresben 1765, Capellmeister 1774, Obercapellmeister 1786, st. 23. Oct. 1801) S. 81.

Naumann, Karl Friedrich — (geb. Dresben 30. Mai 1797, Dr. phil. zu Jena 1819, Privatdocent dort 1823, in Leipzig 1824, Prof. b. Arystallographie in Freiberg 1826, Prof. der Geognosie u. Mineralogie in Leipzig 1842, Geheimer Bergrath 1866, in Ruhestand zu Dresden 1871, st. hier 26. Nov. 1873) S. 81.

Naumann, Wilhelm - S. 116.

Nees v. Efenbed, Chriftian Gottfrieb - S. 72f. 79. 138.

Reureuther, Gugen - S. 67.

Newton, Jaat - S. 65.

Riebuhr, Barthold Georg — (geb. Kopenhagen 27. August 1776, preuß. Staatsrath 1808, Gesandter in Rom 1816, Prof. in Bonn 1823, st. bort 2. Jan. 1831) S. 31.

8 Byrn, Therefe Freiin — (geb. Dresben 2. Juli 1791, Hofbame 1809, verm. mit bem Kammerherrn v. Dziembowsky 1816, ft. Dresben 10. Juni 1837) S. 32. 48.

Dehlenschläger, Abam Gottlob — (geb. Frederiksborg bei

- Kopenhagen 14. Nov. 1779, dänischer Dichter, in Weimar sowie in Dresden 1806, vorübergehend wieder 1809, Prof. in Kopenhagen 1810, Conferenzrath, st. dort 29. Jan. 1850) S. 16. 22.
- Defer, Abam Friedrich (geb. Prefiburg 17. Feb. 1717, Del- Fresco- und Miniaturmaler, in Dresden 1739, Prof. an der Alad. d. K. hier sowie Director der Zeichenschule zu Leipzig 1764, ft. dort 18. März 1799) S. 1. 9. 49. 109 ff. 129.
- Defterreich, Matthias (geb. Hamburg 1716, Schüler bes Historienmalers Groni zu Dresden, Ausseher der Gemäldegalerie 1742, Director d. Galerie in Sanssouci 1757, st. Berlin 19. Mrz. 1778) S. 110.
- Olbendorp, Christian Johann (geb. Marienborn in der Wetterau 27. Apr. 1772, Schüler der Akad. d. K. zu Dresden, Landschafts. Brand: Maler hier, Zeichenlehrer in Schulpforta 1816, Brof. dort 1825) S. 114. 116. 127.
- Olivier, Ferdinand v. (geb. Deffau 1. Apr. 1785, in Oresben 1805, in Paris 1809—1811, in Wien bis 1830, in Munchen 1830, Secret. u. Prof. an d. Atad. d. K. dort 1833, st. dort 11. Febr. 1841) S. 139.
- Opis, Chriftian Wilhelm (geb. Berlin 1736, betrat b. Buhne 1775, Registeur bes Secondo'schen Schauspielunternehmens zu Dresben und Leipzig, ft. Dresben 1810) S. 83 f.
- Oftabe, Abrian v. (geb. Lübed 1610, Genremaler, ft. Amfterbam 1685) S. 2.
- Balmaroli, Beter (Gemälberestaurator in Rom, in Dresben 1826—1827, st. Rom 1828) S. 132—135.

Basqué, Ernft - S. 84.

Bert, Johann Heinrich - S. 88.

- Befchel, Karl Gottlob (geb. Dresben 31. Mrz. 1798, Brof. an der Alab. d. R. hier 1836) S. 139.
- Beucer, Heinrich Karl Friedrich (geb. Buttstädt 26. Spt. 1779, Hofadvocat 1805, Hofsecretär in Paris 1807, Geh. Secretär in Weimar, Reg. Rath, Geh. Reg. Rath u. Oberconsistorialdirector 1815, Präsident 1838, st. Weimar 29. San. 1849) S. 34.

- Polen, August III. König v. f. Sachsen, Friedrich August II. Kurfürst v. — S. 159.
- Polygnotos S. 117.
- Preller, Friedrich (geb. Eisenach 25. April 1804, auf d. Atad. d. K. zu Dresden 1820—1822, Ehrenmitglied dieser Akad., Hofmaler und Prof. in Weimar 1831) S. 71. 119.
- Preußen, Friedrich Wilhelm III. König v. (geb. 3. Aug. 1770, König 1797, ft. 7. Juni 1840) S. 84.
- Propatschip, Franz (Modelleur u. Gipsarbeiter zu Dresben) S. 130.
- Duandt, Clara Bianca v. geb. Meißner (geb. Prag 24. Nov. 1790, verm. mit d. Folgenden 1820, st. Dresden 24. Mrz. 1862) S. 137 f.
- Dunnbt, Johann Gottlob v. (geb. Leipzig 9. April 1787, Kunstkenner und Schriftsteller, geabelt 1820, in Dresden seit 1822, ft. auf seinem Rittergut Dittersbach 18. Juni 1859) S. 119. 133—140.
- Rabener, Gottlieb Wilhelm (geb. Wachau 17. Spt. 1714, Obersteuersecretär in Dresben 1753, Steuerrath 1763, st. hier 22. Mrz. 1771) S. 4.
- Radnis, Joseph Friedrich Frh. v. (geb. 3. Nov. 1744, Offizier 1761 und 1762, Kammerjunker 1768, Kammerherr 1774, Hausmarschall 1790, Hofmarschall 1809, st. Dresden 9. Mrz. 1818) S. 4—7. 10. 37. 128. 130.
- Radowit, Joseph Maria v. S. 18.
- Ramberg, Johann Seinrich (geb. hannover 1763, zum Maler gebilbet in London, den Riederlanden u. Stalien, t. großbrit. Hofmaler in Hannover, ft. bort 6. Juli 1840) S. 19.
- Rambohr, Friedrich Wilhelm Bafilius v. (geb. Drübber 1752, Oberappellationsrath in Celle 1787, preuß. Legationsrath und Kammerherr 1806, practicirte dann in Dresden u. Merseburg, preuß. Geh. Leg. Rath 1809, Geschäftstr. in Neapel 1816, st. dort 1822) S. 20.
- Ranisch, . . . . . . (in Dresben) S. 86.
- Rauch, Chriftian S. 129. 136 f.

- Rede, Elisabeth Charlotte Constantia v. ber geb.Grfn. v. Medem (geb. Schönburg in Kurland 20. Mai 1756, verm. 1771, gesch. 1776, verschiedentlich sich aushaltend, in Dresden 1796—1802 und 1818 bis zu ihrem Tod 13. Apr. 1833) S. 37—42. 46
- Reichenbach, Heinrich Gottlieb Lubwig (geb. Leipzig 8. Januar 1793, Dr. phil. 1815, Dr. med. 1817, Prof. an der chirurg. medicin. Atad. zu Dresden u. Director d. botan. Gartens 1820, Hofrath, Geh. Hofrath, Präsid. d. carolin. leopold. Atademie 1869) S. 81.
- Reiff, . . . . . . . (geb. Rothschönberg 7. Rov. 1772, Privatgelehrter in Dresden, zulest Subrector an b. Schule zu Dresden-Reuftadt, ft. hier 17. August 1807) S. 86.
- Reinhard, Franz Bolkmar (geb. Bohenstrauß im Sulzbachischen 12. März 1753, Privatdocent in Wittenberg 1777, außerord. Prof. der Philos. 1780, später ord. Prof. der Theol. dort, Oberhosprediger, Kirchenrath und Oberconsistorialass. in Dresden 1792, st. hier 6. Spt. 1812) S. 37. 44 f. 140.
- Reinhard, Karl Friedrich Graf v. (geb. Schornborf in Württemberg 2. Oct. 1761, Hauslehrer in Frankreich, seit 1792 in vielen gesandtschaftlichen Stellungen für Frankreich, darunt. Minist. d. Auswärtigen 1795, Gesandter in Kassel und Baron 1808, in Franksurt beim Bundestag u. Graf 1829, in Oresden 1830—1832, st. Baris 25. Dec. 1837) S. 21 f. 45 f.
- Reinhardt, Maria Theresie Antonie Eble v. geb. v. Nicléwicz (geb. Dresben 12. Feb. 1792, verm. mit dem Rittergutsbes. u. Rittmstr. Friedr. Chrstn. F. v. R. 1808, Wittwe 1838, Hausbesitzerin in Dresden, st. hier 19. Nov. 1566) S. 46.
- Repsch, F. A. Moriz (geb. Dresden 9. Dec. 1779, Mitglied ber Atab. b. R. hier 1816, außerord. Prof. an bers. 1824, zulett Hoflöfinit, st. hier 11. Juni 1857) S. 129.
- Richter, Georg Karl Alexander v. (geb. Dresden 12. Jan. 1760, Affess. der Landesökonomie- Manusactur- und Commerzien- beputation hier 1792, herzgl. s. weim. Agent hiers. 1796, geadelt

1804, in Frankreich 1804—1806, ft. Dresben 18. Apr. 1806) S. 83 f.

- Richter, . . . . Dr. S. 87.
- Riebel, Johann Anton (geb. Brag 1732, Galerieinspector in Dresben 1756, ft. hier 1. April 1816) S. 2. 131 f.
- Riemer, Friedrich Wilhelm (geb. Glat 19. April 1774, Hauslehrer bei Goethe's Sohn 1803, Goethe's Secretär, Prof. am Symnas. und Bibliothekar zu Weimar 1812, Hofrath 1831, Oberbibliothekar 1838, ft. bort 20. Dec. 1845) S. 10 f. 21. 30. 61. 63. 119.
- Riepenhausen, Friedrich (Franz seit d. Uebertrittzur tathol. Kirche, geb. Göttingen 1786, auf der Atad. der Kunste zu Dresden 1805—1807, hier tatholisch, in Rom seit 1807, st. dort 3. Jan. 1831) S. 56. 117.
- Riepenhausen, Christian (Johannes seit dem Uebertritt zur kathol. Kirche, geb. Göttingen 1788, auf der Akab. der K. zu Oresden 1805, in Rom 1807, st. dort Sept. 1860) S. 56. 117.
- Rietschel, Ernst Friedrich August (geb. Puldnit 15. Dec. 1804, auf der Atad. der K. hier 1820, in Berlin und Italien seit 1826, Pros. an der Atad. hier 1832, st. hier 21. Febr. 1861; S. 129. Ritschel, . . . . S. 87.

Rochlit, Johann Friedrich - S. 38. 59. 84. 130.

Rour, Jatob — S. 135.

١.

Ç\*

ì,

еð

Вİ

R.

n:

elt

- Rußland, Alexander I. Kaiser v. (geb. 23. Dec. 1777, Kaiser 1801, st. Taganrog 1. Dec. 1825) S. 30.
- Runsbael, Jacob von (geb. Sarlem um 1625, Lanbichaftsmaler, ft. bort Nov. 1681) S. 34 f. 69. 119.
- Sachsen, Friedrich August II. Kurf. v. (geb. Dresben 1696, Kurfürst 1733, König v. Polen (August III.) 1733, st. Dresben 3. Oct. 1763) S. 87.
- Sachsen, Friedrich August I. Joseph Maria Anton König v. (geb. Dresben 23. Dec. 1750, Kurfürst 1763, König 1806, Herzog v. Warschau 1807—1814, st. Dresben 5. Mai 1827) S. 18. 49 ff.

Goethe und Dresden.

- Sachsen, Anton I. Clemens Theodor Maria Joseph Johann Evangelista Repomuk Franz Xaver Aloys Januarius König v. — (geb. Dresden 27. Dec. 1755, König, 1827, st. Pillnip 6. Juni 1836) S. 37. 48.
- Sachsen, Friedrich August II. Albert Maria Clemens Joseph Bincenz Aloys Repomut Ichann Baptista Ricolaus Raphael Peter Xaver Franz de Paula Benantius Felix König v. — (geb. Dresden 18. Mai 1797, Mitregent 1830, König 1836, st. Brennbichel 9. Aug. 1954) S. 49, 79.
- Sachfen, Friedrich Chriftian Rurpring v. (geb. Barichau 1722, Rurfürst 1763, ft. Dresben 17. Dec. 1763.) G. 87.
- Sachsen, Johann I. Repomut Maria Joseph Anton Kaver Bincenz Aloys Franz de Paula Stanislaus Bernhard Paul Felix Damasus König v. — (geb. Dresden 12. Dec. 1801, König 1854, st. Pillnig 29. Oct. 1873) S. 51.
- Sachfen, Therese Maria Anna Josepha Magdalena Herzogin zu, — (gewöhnlich Princes Marianna genannt, geb. 27. Feb. 1761, ft. 27. Nov. 1820) S. 37. 48.
- Sachsen, Maria Therese Josepha Carolina Johanna Königin v. — geb. Erzherzogin von Oesterreich (geb. 14. Jan. 1767, verm. mit Anton Herzog zu S., später König von S. 1787, st. Leipzig 7. Nov. 1827) S. 37. 48.
- Sachsen-Gotha u. Altenburg, August Herzog v. S. 38.
- Sachfen = Weimar u. Eisenach, Karl August Großherzog, v. (geb. 3. Septr. 1757, trat die Regierung als Herzog an 1775, Großherzog 1815, st. Gradis 14. Juni 1828) S. 10. 21. 29. 34. 38 f. 43. 49. 66. 68. 74 f. 82. 88. 97 f. 128. 133.
- Sachsen-Weimar u. Eisenach, Karl Friedrich Großherzog v. S. 81. Sachsen-Weimar u. Eisenach, Louise Auguste Großherz zogin v. geb. Prinzeß von Hessen Darmstadt (geb. 30. Jan. 1757, verm. mit dem Borigen 1775, st. Weimar 14. Feb. 1830) S. 118.
- Sachsen-Beimaru. Gisenach, Maria Paulowna Groß = herzogin v. geb. Großfürstin von Rußland (geb.

- 2/15. Feb. 1786, verm. mit dem Erbprinzen Karl Friedrich von S.-28. 1804, Wittwe 1853, ft. 23. Juni 1859) S. 30.
- Saint-Bilaire, Gottfrieb S. 78.
- Salieri, Anton (geb. Legnano 19. Aug. 1750, taiferl. Kammercompositeur und Dirigent d. ital. Oper zu Wien 1774, Hoscapellmstr. 1790, st. bort 7. Mai 1825) S. 14 f.
- Santi, Raphael (geb. Urbino 6. Apr. 1483, in Florenz 1504 -1508, bann in Rom, ft. bort 6. Apr. 1520) S. 134.
- Schalten, Gottfried (geb. Dorbrecht 1643, ft. Saag 1706) S. 2.
- Scheinert, Rarl (geb. Dresben 1791, Lehrer u. zulest Malereivorsteher an b. Borzellanmanufactur 3. Meißen bis 1862) S. 139.
- Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph v. (geb. Leonberg 27. Jan. 1775, 1797 und 1799 in Leipzig, Mitte August bis 1. Oct. 1798 in Oresden, noch in diesem Jahr außerprbentlicher, 1803 ordentlicher Pros. der Philos. in Jena, in letzerm Jahr Pros. in Bürzdurg, Generalsecretär der Atad. der bild. Kunste in München 1808, geadelt, Pros. in Erlangen 1820, Pros., Generalconservator der Aunstsammlungen und Geh. Hofrath in München 1827, Wirkl. Geh. Nath, nach Berlin berusen 1941, st. Nagaz, 20. Aug. 1854.) S. 27. 47. 56. 60. 82. 115.
- Schenau f. Schonau.
- Schiller, Charlotte v. geb. v. Lengefelb S. 17. 29. 41. 125 f.
- Schiller, Johann Chriftoph Friedrich v. S. 7 f. 9. 12-19. 44. 52. 54. 58. 84. 68. 115. 120. 126. 130.
- Schlegel, Anguft Wilhelm v. S. 47. 52. 54 ff.
- Schlegel, Karl Wilhelm Friedrich v. (geb. Hannover 10. März 1772, Schriftsteller in Dresden 1789, 1793—1796, 1797, 1802 und 1825—1829, Privatdocent in Jena 1800, tatholisch 1803, in Wien 1808, t. t. Legationsrath, st. Dresden 11. Jan. 1829) S. 18. 60. 62 f. 115.
- Schleiermacher, Friedrich Ernft Daniel (geb. Breslau 21. Nov. 1768, Prof. der Theol. zu Berlin 1810, ft. dort 12. Feb. 1934) S. 26.
- Schloffer, Johann Beinrich Friedrich S. 24.
- Schmeling, Gertrude Elisabeth S. 82.

- Schneiber, Johann Alonfius (geb. Brünn 12. April 1752, apostol. Bicar in Sachsen, Beichtvater d. Königs, Bischof v. Argia, st. 22. Dec. 1818) S. 130 f.
- Schnorr v. Carolsfelb, Julius Beit Hans (geb. Leipzig 26. März 1794, Prof. an b. Atab. b. K. zu München 1825, Director b. Gemälbegalerie u. Prof. zu Dresben 1846, ft. hier 24. Mai 1872) S. 140.
- Schöll, Abolf S. 88. 106.
- Schönau, Johann Eleazar (eigentlich Zeifig, geb. Großschönau 23. Aug. 1734, Schüler des Hofmaler de Silvestre in Dresben, mit diesem nach Paris 1756, nach Dresden berusen 1769, Director der Malerschule b. Porzellanmanusactur in Meißen 1772, Prof. an der Atad. der K. in Dresden 1774, mit den Directorialgeschäften beaustragt 1777, st. hier 23. Aug. 1806) S. 128.
- Schönberg-Rothschönberg, Xaver Maria Casar v. (geb. Paris 20. Feb. 1768, Erbherr von Rothschönberg 1791, von Wilsbruff 1819, in franz. Ariegsdienst 1783, Oberstlieutenant 1792, in den franz. Grafenstand erhoben, in Frankreichs polit. Wirren als Nesse bes General Dumouriez verslochten, in Sachsen seit 1793, meist in Oresden, seit 1846 nur hier, wo auch ansässig und wo seine Aunstsammlungen ausgestellt, st. hier 19. Spt. 1853) S. 128.
- Schopenhauer, Arthur (geb. Danzig 22. Feb. 1788, in Weimar 1813 und 1814, in Oresden 1814—1818, sein hochbebeutendes Werk "Die Welt als Wille und Vorstellung" 1819 hier geschrieben, nach wechselndem Ausenthalt in Franksurt a/M. 1831, st. hier 23. Spt. 1860) S. 60. 64 f. 125.
- Schopenhauer, Johanna geb. Trofina (geb. Danzig Juli 1770, Wittwe 1805, Schriftstellerin, in Weimar 1806—1832, in Bonn bis 1837, zulest in Jena, st. bort 18. Apr. 1838) S. 22 ff. 26. 59. 64. 126.
- Schröter, Corona S. 82.
- Schubarth, Karl Ernst (geb. Brinize bei Konstadt 28. Febr. 1796, Gymnasiallehrer zu hirschberg 1830, schrieb mehreres über Goethe, st. 10. Juli 1861) S. 35.

- Schubert, Gotthilf Heinrich v. (geb. Hohenstein im Schönburgischen 26. April 1780, Arzt in Altenburg, in Freiberg Mineralogie studirend, in Oresden 1807—1809, wo er "Die Nachtseite der Naturwissenschen" schrieb und herausgab, Realschuldirector in Nürnberg 1809, in Ludwigsluft 1816, Geh. Rath in München 1827, geadelt, st. Laufzorn in Oberbayern 1. Juli 1860) S. 60.
- Schup, Johann Lubwig (geb. Wien 18. März 1806, Rupferftecher in Dresben, ft. auf seinem Rittergut Wiesa bei Greiffenberg 4. Dec. 1872) S. 134.
- Schütz, Wilhelm v. (geb. Berlin 13. April 1776, Herr auf Reichenwalbe, Landrath in Ziebingen, Ritterschaftsbirector der Neumark, katholisch um 1814, in Oresben 1820 bis zu f. Tod, st. auf einer Reise in Leipzig 9. Aug. 1847) S. 47 f.
- Schüpe, Johann Stephan (geb. Olvenstädt 1. Nov. 1771, Theolog, in Dresden 1804, 1813, 1834; in Weimar mit Unterbrechungen seit 1804, Hofrath, st. dort 19. März 1839) S. 23. 60. 126.
- Schult, Chriftoph Ludwig Friedrich S. 65, 119, 131,
- Schulze, Friedrich August (geb. Dresden 1. Juni 1770, Privatgelehrter hier 1803, Secret. der Landes- Dekonomie- Manufactur- und Commerziendeputation 1807, Commissionskath 1820, Schriftsteller als "Kriedrich Laun", st. Dresden 4. Spt. 1849) S. 86.
- Schuricht, Christian Friedrich (geb. Dresden 5. März 1753, Mitglied der Atad. der K. 1777, Hosconducteur 1782, Hosbaumstr. 1799, Oberlandbaumstr. 1816, Baucommissar f. Dresden 1824, st. hier 2. August 1832) S. 6. 128.
- Schwerdgeburth, Rarl August S. 118 f. 124.
- Sedenborff, Gustav Anton Frh. v. (geb. Meuselwitz 20. Nov. 1775, reisend in Europa und Amerika, Assessible. d. Landesdetonomie- Manufactur- und Commerziendeputation in Oresden 1798, Gleits- u. Landacciscommissar, Kammerjunker, Amtshauptmann zu Torgau, Kammerdirector zu Hilburghausen 1807, Wirkl. Geh. Rath 1808, reist dann ästhetische Vorträge haltend u. plastische mimische Vorstellung gebend unter dem Namen Patrik Beale, Oocent der Philos. in Göttingen, Prof. am Carolinum zu Braunschweig

- 1814, wieber nach Amerika 1821, st. Alexandria in Louisiana 1823) S. 130.
- Sedendorff, Caroline Frfr. v. geb. v. Uechtrip. S. 40.
- Seconda, Jacob Bartholomäus Franz (geb. Dresden 1. Mai 1755, bei Bondini's Schauspielunternehmen 1779, Director der deutschen Hoffchauspieler 1789, Dekonom des königl. Hoftheaters 1814, in Rubestand Ende 1831, st. hier 31. Jan. 1833) S. 83 f.
- Seebed, Thomas Johann (geb. Reval 9. April 1832, Dr. med., als Physiter privatifirend, in Jena 806, in Berlin 818, Mitglied der Atab. der Wiffenschaften dort, st. 10. Dec. 1832) S. 26.
- Seibel, Johann Heinrich (geb. Rabeberg 22. Nov. 1744, Hofgärtner im Herzogin- und Orangegarten zu Dresben 1779, ft. hier 30. Jan. 1815) S. 19 f.
- Seibelmann, Jatob Crescentius (geb. Dresben 25. Juli 1750, Schüler von Mengs in Rom, Mitgl. u. Prof. ber Afab. ber K. zu Dresben 1781, Mitbirector berselben 1797, st. hier 27. März 1829) S. 111. 114.
- Seibler, Louise (geb. Jena 15. Mai 1786, in Dresben sich als Malerin ausbildend 1810, 1811, 1812 und 1814, Custodin der großh. Gemälbesammlung in Weimar 1824, st. dort 1866) S. 25—29. 37. 50, 116. 125. 130. 135. 138.
- Seiler, Burkhard Wilhelm (geb. Erlangen 11. Apr. 1779, Dr. med. 1799, Profector in Wittenberg 1802, Prof. bort 1807, Kreisamtsphysicus 1809, Director b. Hirurgisch= medicin. Akad. z. Dresben 1815, Hofrath 1817, Hof- u. Medicinalrath 1827, st. in Freiberg während einer Reise 27. Spt. 1843) S. 130.
- Sennefelber, Alogs S. 110.
- Senfft v. Pilsach, Dorothea Elevnore, geb. Richter (geb. Dresben 6. Oct. 1756, verm. mit Appellationsrath Zahn 1773, als Wittwe verm. mit Oberst S. v. P., zum zweiten Mal Wittwe 1797, st. Dresben 26. März 1640) S. 46.
- Senfft v. Pilfach, Friedrich Christian Ludwig Graf (geb. Oberschmon 4. Jan. 1774, Geh. Referendar in Dresden 1801, Rammerherr 1802, Cabinetsminister 1810, Graf 1812, t. t. wirkl.

Geh. Rath und Gefandter 1814, darnach katholisch, st. Innsbruck 17. Feb. 1853) S. 13. 87 f. 105.

Senfft v. Bilfach, Henriette Caroline Louise Gräfin — geb. Gräfin v. Werthern (geb. Neunheilingen 9. April 1774, verm. mit dem Borigen 1802, ft. 18. Jan. 1836) S. 87 f. 100 ff. 105.

Serres, Stephan Reinhard Augustin - S. 78.

Seume, Johann Gottfrieb - S. 22.

Shatespear, Wilhelm — S. 58. 128.

Sibbern, Friedrich Christian — (geb. Kopenhagen 18. Juli 1785, in Deutschland 1812 und 1813, Prof. der Philos. in Kopenhagen 1813, ft. 1867) S. 34.

Solger, Rarl Wilhelm Kerdinand - S. 58.

Soret, Friedrich - S. 80.

Spir, Johann Baptift v. - S. 69.

Sprengel, Rurt - S. 68.

Stadelberg, Otto Magnus Frh. v. — (geb. Worms b. Reval 25. Juli 1787, in Dresden 1808, 1829 und 1833, wechselnden Aufenthalts, meist in Rom d. Kunst lebend, st. Petersburg 23. Mrz. 1834) S. 60.

Start, Johann Christian - S. 78.

Steffen's, henrit -- (geb. Stavanger in Rorwegen 2. Mai 1773, in Freiberg Naturwissenschaften studirend 1799, in Dresben ber Kunst sich widmend 1799 und 1801, Prof. in Halle, Breslau u. Berlin, st. letztern Orts 13. Feb. 1845) S. 60.

Stein, Charlotte Albertine Ernestine Frfr. v. — geb. v. Schardt S. 5. 41. 43 f. 88. 96—99. 121. 123.

Stein, Friedrich Constantin Frh. v. — S. 19.

Stein, Heinrich Friedrich Karl Frh. von u. zum — (geb. Massau 26. Oct. 1757, preuß. Staatsminister mit Unterbrechung 1804—1815, st. Nassau 29. Juni 1831) S. 30. 88. 97. 99 f.

Stein, Marianne Freiin von u. jum - S. 99.

Sternberg, Kaspar Maria Grf. v. — (geb. Woffet 6. Jan. 1761, Naturforscher, t. t. Geh. Rath und Kämmerer 1824, st. Prag 10. Dec. 1838) S. 21. 9.

- Stod, Johanna Dorothea (geb. Rürnberg 6. März 1760, Schwägerin und Hausgenossin Christ. Gotts. Körners, Portraitmalerin, st. Berlin 26. Mai 1832) S. 8. 16. 126.
- Stod. Johann Michael S. 8, 111.
- Strauß und Tornen, Bictor v. (geb. Büdeburg 18. Spt. 1809, in schaumb.-lipp. Staatsdienst 1832, Archivrath in Büdeburg 1840, Beh. Cabinetsrath 1848, vom Kaiser v. Desterreich geabelt 1851, Bunbestagsgesanbter 1853, Birkl. Geh. Rath 1865, aus dem Staatsdienst geschieden 1866, in Erlangen chinesisch studirend 1867—1872, seitbem in Dresden; den Geburtsnamen seiner Gemahlin v. Tornen fügte er nach Aussterben dieses Geschlechts im Mannsstamme dem seinigen hinzu) S. 85.
- Talma, Franz Joseph (geb. Paris 15. Jan. 1763, Mitglied bes theatre Français 1787, ft. Paris 19. Oct. 1826) S. 34.
  - Tettelbach, Gottfrieb Benjamin (geb. Dresben 1750, Hof- und Cabinetssteinschneiber 1793, Mitglieb ber Alabemien zu Berlin und Betersburg, ft. Dresben 1813) S. 12.
  - Thiele, Johann Alexanber (geb. Erfurt 26. März 1685, Sofmaler in Dresben 1747, ft. hier 22. Mai 1752) S. 111.
  - Thielmann, Johann Abolf Frh. v. (geb. Dresden 27. Apr. 1765, in sachs. ruff. und preuß. Ariegsbienft, ft. Coblenz 10. Oct. 1824) S. 37 f.
  - Thienemann, Friedrich August Ludwig (geb. Gleina 1793, Inspector bes Naturaliencabinets, Bibliothetssecretär und Lehrer beim Cabettencorps in Dresden 1824, seit 1850 zurudgezogen auf den Trachenbergen, st. dort 24. Juni 1858) S. 81.
  - Tied, Agnes (geb. 1806, verm. 1843 mit Alberti in Mittelmalbe) S. 58 f.
  - Tied, Amalie, geb. Alberti (geb. in Hamburg, verm. mit J. L. 1798, ft. Dresben 11. Feb. 1837.) S. 58 f.
  - Tied, Dorothea (geb. Jena 1799, Tochter ber Borigen und L. Tieds, ft. Dresden 21. Feb. 1841) S. 58 f.
  - Tied, Chriftian Friedrich S. 58.
  - Tied, Johann Lubwig (geb. Berlin 31. Mai 1773, in Dresben 1801, 1803, 1806, 1808 und bann seit 1819, mit bem litera-

- rischen und artistischen Fache beim Hoftheater daselbst mit b. Prädicat Hofrath beauftragt 1825, Geh. Hofrath in Berlin 1841, st. das. 28. Apr. 1853) S. 51—60. 63 ff. 133.
- Tiebge, Chriftoph Auguft (geb. Garbelegen 14. Dec. 1752, feit 1805 Gesellschafter ber Frau v. d. Rede, als folder in Dresben seit 1818, ft. bas. 8. Marz 1841) S. 37. 40. 42.
- Titius, Karl Heinrich (geb. Rohmein 1744, Dr. med., Docent am Collegium medico-chirurgicum sowie Inspector bes Mineralien- und bes Naturaliencabinets in Dresben, später Hofrath, st. hier 28. Spt. 1813) S. 4 f. 10 f. 37.
- Tittmann, Karl August (geb. Wittenberg 12. Spt. 1775, Brivatbocent b. Criminalrechts 1798, Oberconsistorialrath in Dresben 1801, Hof- u. Justizrath 1807, in Ruhestand 1831, ft. hier 14. Juni 1834) S. 86.
- Uhbe, Hermann S. 27. 135 f.
- Barnhagen v. Enfe, Rarl August S. 80.
- Beit, Dorothea geb. Mendelsfohn, nachm. verehel. Schlegel. S. 56.
- Berlohren, Heinrich Ludwig (Geschäftsträger ber ernestinischen Höse in Dresben seit 1806, Weimarischer Hauptmann, zuletzt Oberst, und gothaischer Legationsrath, st. Dresben 16. Mai 1832 im 82. Jahre) S. 21. 133.
- Bogel von Bogelstein, Karl Christian (geb. Bilbenfels 26. Juni 1788, Prof. an der Adab. zu Dresden 1820, Hofmaler 1824, geadelt 1831, in Ruhestand 1852, st. München 4. März 1868) S. 75. 126 f.
- Bobs, Frieberite, geb. Borth S. 83.
- Boigt, Christian Gottlob v. S. 9. 13. 87. 124.
- Boß, Johann Heinrich S. 9 f.
- Wadenrober, Bilhelm Beinrich S. 52 f.
- Bader, Johann Friedrich (geb. Dresben 1730, Inspector bes Mungcabinets, ft. hier 14. Marg 1795) S. 130.
- Waderbarth-Salmour, Joseph Anton Gabaleon Graf v. — (poln. u. tursächs. Kammerherr, st. Warschau 7. Aug. 1759) S. 87.

- Bagner, Johann Georg (geb. Meißen 1744, Schüler Dietzichs in Dresben, ft. hier 1766) S. 128.
- Wagner, Otto (geb. Torgau 1803, gebilbet als Landschaftsund Decorationsmaler auf der Atab. zu Dresden, hier lebend, st. hier 1861) S. 133 ff. 139.
- Bagner, Simon (geb. Stralsund 1799, in Dresden als Maler lebend, st. hier 17. Juni 1829) S. 139.
- Walther, Georg Friedrich (geb. Dresden 3. Auguft 1740, Mitbesitzer d. Waltherschen Hofbuchhandlung, Hofrath 1786, ft. hier 4. Juli 1813) S. 87.
- Walther, Konrad Salomo (geb. Dresden 1738, Hofbuchbrucker hier 1766, Besitzer d. Waltherschen Hofbuchhandlung, Commerzienrath, st. hier 26. Mai 1805) S. 87.
- Beber, E. B. S. 63 f.
- Weber, Genovefa Frfr. v. geb. v. Brenner (geb. 1768, verm. mit Major Anton Frh. v. W., Mutter des Folgenden, ft. Salzburg 13. März 1798) S. 82.
- Beber, Karl Maria Friedrich Ernst Frh. v (geb. Eutin 18. Dec. 1786, Capellmeister in Dresden 1806, st. London 5. Juni 1826) S. 82.
- Wehle, Heinrich Theodor (geb. Förstichen b. Görlig 1. Mrz. 1778, auf der Atab. zu Dresden als Schüler Klengels seit 1793, st. Kröba bei Görlig 1. Jan. 1805) S. 128.
- Weidner (Julius? Schauspieler bei F. Seconda in Dresden und Leipzig) S. 84.
- Weigel, Karl Christian Leberecht (geb. Leipzig 1. Dec. 1769, in Dresden ausübender Arzt seit 1802, Borstand der militärisch- medicinischen Angelegenheiten in Dresden und russ. Hofrath 1813, st. hier 17. Jan. 1845) S. 33.
- Weigl, Joseph (geb. Eisenstadt 28. März 1766, Capellmeister an der ital. Oper zu Wien 1790, Hoscapellmeister 1825, st. hier 3. Feb. 1846) S. 14 f.
- Weinart, Gottfried Benjamin (geb. Dohna 4. Mai 1751, Amtmann in Ruhland, Finanzprocurator in Dresden, st. hier 9. Dec. 1815) S. 86.

Weller, Ernft Fr. - S. 67.

Werner, Abraham Gottlob — S. 5.

- Werner, Friedrich Ludwig Zacharias (geb. Königsberg 18. Nov. 1759, in Dresden 1790 fgg., in preuß. Staatsdienst 1793, in Rom katholisch 1811, in Wien Prediger, st. dort 18. Jan. 1823) © 60.
- Werthern, Jakob Friedemann Graf u. Herr v. (geb. 1739, fächf. wirkl. Geh. Rath, Gesandter in Spanien, später Director bes stiftischen Kammercollegiums zu Zeit, st. 24. März 1806) S. 87 f. 96. 99—105. 107 f.
- Werthern, Jeannette Louise Gräfin v. geb. Freiin von u. zum Stein (geb. Nassau 28. Feb. 1752, verm. 12. Juli 1773, st. März 1816) S. 87—108.
- Beffelhöft, Betty (aus Hamburg, Schwester ber Johanna Frommann, in Jena seit 1809) S. 26.
- Wieland, Chriftoph Martin S. 22 ff. 39. 44.
- Wiemann, Johann Gottlieb (geb. Boigtstädt 21. Dec. 1790, beim Thüringischen u. Meißner Kreiscommissariat angestellt 1804, bei der Kriegsverwaltungskammer in Dresden 1814, Calculator bei derselben 1821, in Ruhestand 1859, ertrank in der Elbe 7. April 1862) S. 86 f.
- Bintel, Therese Emilie Henriette aus bem (geb. Beißenfels 20. Dec. 1784, mehrseitige Runftlerin, seit 1809 in Dresben, ft. hier 7. Marz 1867) S. 85.
- Winkelmann, Johann Joachim (geb. Stendal 9. Dec. 1717, von Ende 1748 bis Ende Spt. 1755 in Röthnit b. Dresden, ermordet Trieft 8. Juni 1768) S. 3. 87. 110. 127. 130.
- Winkler, Karl Gottfried Theodor (geb. Walbenburg im Schönburgischen 9. Feb. 1775, in Dresden erzogen, Begleiter Ludwig Christoph v. Burgsborffs auf der Universität Wittenberg, beim Stadtgericht Dresden 1796 angestellt, beim Staatsarchiv 1801, Theatersecretär 1815, Hofrath 1824, Bicedirector des Hoftheaters und der musikal. Capelle 1841, st. hier 24. Spt. 1856) S. 138 f.

Wolf, Friedrich August - S. 64.

Bolzogen, Caroline v. - geb. v. Lengefelb S. 39.

### Berfonenverzeichniß ju "Goethe und Dresben".

172

Zeisig, Johann Cleazar — S. Schönau. Zelter, Karl Friedrich — S. 25. 34. 37. 42. 62. 66. 82. Ziegesar, August Friedrich Karl Frh. v. — nebst Familie S. 40. Ziegesar, Sylvie Freiin v. — S. 40. 124. Zingg, Abrian — (geb. St. Gallen 24. April 1734, Lehrer der Kupserstechtunst an der Atad. zu Dresden 1766, Prof. 1803, st. Leipzig 26. Mai 1816) S. 111—114.

**∞0**>0≥00



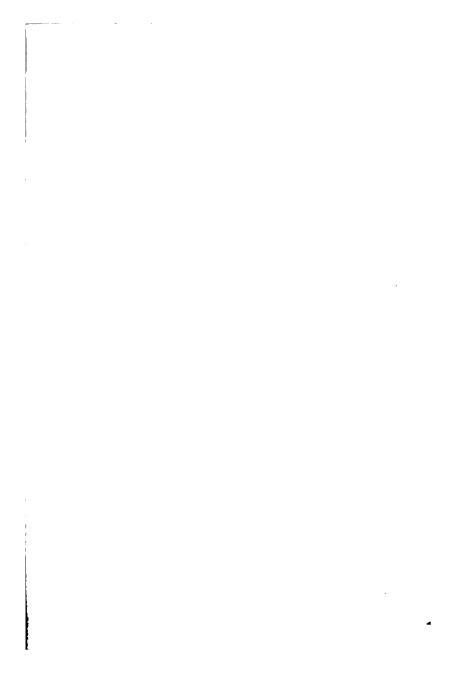

